



THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY









go if dong hom. Die frist montplue forz . ale prine Millofign . Hefredler?

# Oberbayerisches Archiv

für

# vaterländische Geschichte.

Herausgegeben

von dem

historischen Vereine von Oberbayern.

Dreinndvierzigster Band.

Mit einem Bildniffe.

München, 1886.

Rgl. hof- und Universitats-Buchdruderei von Dr. E. Bolf & Sohn.

### An der Wiege

ber

#### baierischen Alundart-Grammatik

und des

#### baierischen Wörterbuches.

In der Monatsversammlung des historischen Bereins von Oberbaiern vom 1. August 1885 zur Erinnerung an Johann Andreas Schmeller's hundertjährigen Geburtstag vorgetragen

bom

Borsikenden Dr. Ludwig Rodinger.

Mit einem Bildniffe Schmeller's.

2Aunchen, 1886.

Rgl. Sof. und Universitäts-Buchbruderei von Dr. C. Bolf & Sohn.

An der Miege

XLIII. Band des "Oberbagerischen Archives".

3981 Sephunka

## Oberbayerisches Archiv

für

### vaterländische Geschichte.

Herausgegeben

von dem

historischen Vereine von Oberbanern.

Dreiundvierzigster Band.

1 1 - 30 & goreso suj hit

Βραχός δ βίος, μακρά ή τέχνη. Ja wohl, vierzigjähriger Schüler.

(Einzeichnung Schmeller's in seine "Μελέται αὐτοδιδάσχοντος τεσσαραχοντούτου" am
17. Juli 1825.)

Wenige Tage noch, und es ist ein Jahrhundert verlausen, seits dem in dem oberpfälzischen Türschenreut<sup>1</sup>) eines "Kürbenzäuners<sup>2</sup>) Sohn" das Licht der Welt erblickt hat, den Baiern nicht allein zu seinen größten, sondern auch — was uns höher dünkt — zu seinen edelsten Sprossen zählt.

Nicht am Geburtsorte sollte das Kind auch seine Erziehung erhalten, nicht der Geburtsort ist ihm auch zur trauten Heimat geworden, denn schon im Jahre 1787 fand die Uebersiedlung nach Kimberg<sup>3</sup>) im oberbaierischen damaligen Landgerichte Pfaffenhofen

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schmellers baierisches Börterbuch II S. 458 (zweite Auflage I Sp. 623-625).

Chendort ift Sp. 1012 als seiner "Eltern und Boreltern Heimat" Griessbach im Amtsbezirke Türschenreut benannt.

<sup>2)</sup> Bgl. ebendaselbst II S. 327 (zweite Auflage I Sp. 1287):

Die Körben, die Kürben, das Kürbelein, korbförmiges Geslecht aus Spänen, das gewöhnlich an Armbändern auf dem Rücken getragen wird.

Der Kürbenzäuner, der aus Holz- und Wurzel-Schienen Kürben flicht, zäunt. (Unter allen Gewerben ist dieses unscheinbare dem Versasser des baierischen Wörterbuchs das ehrwürdigste, denn es ist das eines bald achtzig- jährigen Ehrenmannes, dem er sein Dasehn und seine erste Erziehung verdankt.)

<sup>3)</sup> Bgl. ebendort (zweite Auflage) II Sp. 95.

In der Gedächtnißrede in der Feststützung der Afademie der Wissenschaften vom 27. November 1852 bemerkte v. Thiersch Sp. 11 in Noté 2: Die Ueberssiedelung nach Rimberg wurde, wie die Auszeichnungen von Schmeller ansgeben, durch Reid und Intriken der Zunftgenossen veranlaßt.

Wieder im Wörterbuche III S. 50 (zweite Auflage II Sp. 53) finden wir unter raideln, die Haare drehen, fraufeln: Noch heißt im Dörflein

statt. Da wurde der vielverdiente Pfarrer Anton Nagel zu Rohr, in dessen Bezirk Rimberg gehörte, auf Johann Andreas Schmeller ausmerksam. Ein inniges Band der Liebe und Freundschaft umschlang für alle Zukunft den begabten Knaben und Jüngsling wie den erfahrenen Nagel, den er einmal den "Bildner und Mentor seiner Jugend" nennt, bis zu des letzteren Tode. Sollte doch auch gerade eine Erinnerung an ihn noch der Anknüpfungspunkt für regen Verkehr mit einem bald aufs engste befreundeten Forscher werden, für einen schriftlichen wie persönlichen Verkehr, der für Schmellers großartiges baierisches Sprachwerk, die Mundartschmenktich das Wörterbuch, von folgenreichem Einsflusse gewesen!

War nüchternen Knabenjahren eine zum Theil romantische Jugend in der Schweiz wie "in Tarragonas ew'gem Sonnenschein" und in Madrid gefolgt, so verlief das Mannesalter wieder in ruhigem Geleise ununterbrochen zwischen unermeßlichen Amtsgeschäften und dem ernstesten Dienste der Wissenschaft, leider gegen den Abend des theueren Lebens durch einen schmerzlichen Unglücksfall getrübt wie wohl auch verkürzt. Und dieses ganze Dasein Schmellers dis zu seinem letzten Athemzuge ist durchweht von der glühendsten Vaterlandsliebe, dem unschäßbaren Gute, ohne welches Leistungen, wie wir sie mehr und mehr staunend bewundern, nicht zu Stande kommen.

Nicht etwa blos wohlseiles Wortgeklingel, sei es der gedunstenen, sei es der ungebundenen Rede, ist es, worin uns diese Vaterslandsliebe entgegentritt. Als man sich endlich im Oktober 1813 gegen den französischen Bedränger Deutschlands im Ernste aufraffte, da wollte Schmeller — keineswegs in einer unangenehmen Stellung zu Constanz — nichts mehr von der Feder wissen, da konnte er nicht widerstehen, zu der Wasse zu greifen. Hören wir ihn selbst,

Nimberg (im Jinthal), vermuthlich von einem nach dieser Eigenschaft benannten frühern, der jeweilige Besitzer eines der drei Höse der Raad, in dessen Anger (dem Raa'n Ange') der Rou'n — Andre'l (Schreiber dieses) unter Buchen und Sichen seinen Antheil von Knaben= und Jünglings= Träumen geträumt.

wie er sich da an den baierischen Gesandten v. Olry in Bern<sup>4</sup>) wendete:

Vor einem Jahre kam ich zu Ew. Exc. und suchte um die Erlaubniß an, mich im Auslande aushalten zu dürsen. Ich that jenen Schritt keineswegs aus Mangel an Liebe zu meinem Geburtslande Baiern, sondern weil ich in der Fremde unter Spaniern und Franzosen alle Lande, wo deutsch gedacht und gesprochen wird, als Vaterland umfassen gern in der Schweiz, als dem Theile des allgemeinen deutschen Vaterlandes, leben mochte, wo die Anstrengungen zur Erniedrigung und Vernichtung eben dieses allgemeinen Vaterlandes am wenigsten fühlbar waren.

Hier war ich indeß nicht müßig, meiner Neigung zu folgen, und in meinem kleinen Wirkungsfreise, sowie durch ver= schiedene Auffätze in Zeitblättern, gelegentlich auf die wich= tiaste Angelegenheit der Nation hinzuweisen. Schon seit längerer Zeit hatt' ich mich dem Studium unseres mächtigsten Nationalbandes, unserer Muttersprache, gewidmet in der Absicht, durch eine eigene Bearbeitung derselben zum Behuf des Jugendunterrichts für unsern jungen Nachwuchs neuen Stoff zur Erweckung und Befestigung eines deutschen Na= tionalsinns zu bereiten, fest überzeugt, daß aus einer Nation ohne Nationalsinn so wenig als aus einem Menschen ohne Ehrgefühl etwas werden könne, und daß ein, allem Fremdem hingegebenes, nach fremden Sitten und in fremder Sprache regiertes Volk bei aller ursprünglichen Bravheit und Bieder= feit niemals gesichert sei, nach und nach in Juden und Neugriechen auszuarten.

So suchte ich mit dem Besten, was meine beschränkten Kräfte zu leisten im Stande waren, mein schuldiges Schärfslein dem Vaterland im Stillen abzutragen, so lang die

<sup>4)</sup> Bgl. Schmelleri carmina et epistolae ad Samuelem Hopfium missae (von Prof. Rettig in der Gratulationsschrift der Universität Bern zur vierten Säcularseier der Münchner Hochschule herausgegeben) S. 8/9.

Verhältnisse ber einzelnen Staaten Deutschlands kein lautes, werkthätiges Handeln für die allgemein gefühlte Angelegenheit erlaubten.

Als vergangenes Frühjahr die Dinge sich änderten, als sich aus dem der schönsten Griechenzeit würdigen Benehmen der Preußen so schöne Hoffnungen für Deutschlands Wiederserstehung sassen ließen, gieng ich in der Zuversicht, auch das engere Vaterland werde sich früher oder später für die allsgemeine Sache erklären, zu Sw. Szc. nach Bern, und ersöffnete Ihnen meine Bereitwilligkeit, in die Reihen der Vaterlandsvertheidiger zu treten. Da ich bei der damaligen Stellung Vaierns, ohne Gesahr gegen Ihren öffentlichen Charakter anzustoßen, meine eigentlichen Beweggründe Ihnen nicht darlegen durfte, mißriethen Sie mir das Vornehmen aus Gründen, die mich mit Achtung gegen Ihre reinmenschsliche Gesinnung erfüllten.

Ich nahm hierauf eine Anstellung in Konstanz<sup>5</sup>) an, mit welcher ich nicht anders als zufrieden sein kann, besonders da mir das Wohlwollen von Männern, wie Generalvikar Ehrw. v. Wessenberg<sup>6</sup>), Geheim Rath v. Ittner<sup>7</sup>), neben andern Annehmlichseiten, werthvolle literarische Hispanittel verschafft. Sehr schätzbar ist mir auch die Muße, die mir bei meinen Berufsgeschäften zur Ausführung meines Sprachversuches übrig bleibt, nach dessen Erscheinung mir im Vaterland viel leichter ein angemessener Wirkungskreis ersöffnet werden dürfte.

Allein die neuesten Eräugnisse, der förmliche Beitritt Baierns zu den Rettern und Bersechtern des deutschen Nas

<sup>5)</sup> Nämlich als Lehrer an der Erziehungsanstalt für Frauenzimmer (Kanzleigasse).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bgl. (Separatabbruck aus den "Badischen Biographien", herausgegeben von Dr. Fr. v. Weech) Prof. Dr. Johann Friedrich: Ignaz Heinrich Freiherr v. Wessender, Bisthumsverweser von Konstanz.

<sup>7)</sup> Bgl. über ihn Jacoby in der Allgemeinen Deutschen Biographie XIV Seite 647/648.

mens8) stören mich beständig in meiner stillen Wirksamkeit durch den Gedanken, daß bei der allgemeinen Thatanstrengung ich zu den wenigen Selbstsüchtigen gehöre, die nichts thun als neugierig zusehen und skribeln und plaudern, da doch das Recht, auf den deutschen Namen stolz zu sein, der Un= abhängigkeit sich zu freuen, da selbst die Möglichkeit, andere, wären es auch nur Unerwachsene, durch Hinweisen auf die Nationalwürde zu erheben, unumgänglich durch die eigene Bereitwilligkeit, alles für sie hinzuopfern, bedingt ist. Freilich. wenig wird der Einzelne, sehr wenig werde ich leisten können, dem wegen ziemlich kurzen Gesichts der Gebrauch von Brillen nothwendig ist; — aber gar nichts gethan zu haben. wenn die heiligste Sache der neuern Zeit gelungen oder (was ich gar nicht denken mag) mißlungen sein wird -Schande war es doch, einem gesunden 28jährigen und noch dazu von der Wichtigkeit der Sache so durchdrungenen Deutschen!

Ich wende mich daher zum dritten Mal an Ew. Exc. mit der Bitte, mir auf beigelegten Baseler Reisepaß hin, einen nach München und Pfaffenhosen (in welchem Landsgericht der Wohnort meiner Eltern ist) lautenden außsfertigen zu lassen, und etwa eine Anweisung an eine der dortigen Behörden, die über meine Berwendung, vielleicht Einreihung in die mobile Legion des Fsarkreises, doch nur für die Dauer dieses Nationalkrieges, verfügen würde, gütigst beizulegen.

Ich bin übrigens der Zuversicht, daß mir nach glücklicher Beendigung des Kampfes die beliedige Rückfehr nach der Schweiz, einem Lande, in welchem ich während eines beinahe sechsjährigen Aufenthalts Berhältnisse angeknüpft habe, die

<sup>8)</sup> Am 8: Oktober war der bekannte Bertrag von Ried abgeschlossen worden.

Die "königliche Erklärung" vom 14. Oktober veröffentlichte in deutscher und französischer Sprache das Stück 56 des Regierungsblattes Sp. 1305—1318.

Der berühmte "Aufruf" an das baierische Volk vom 28. Oktober sindet sich im nächsten Stücke Sp. 1321—1323.

mir dasselbe so theuer gemacht haben, als das, dem ich mein Dasein und meine Jugendbildung verdanke — im Falle nemlich, daß mir in Baiern kein anständiger Wirksungskreis könnte eröffnet werden.

Am Silvesterabende noch des Jahres 1813 langte er nach zehnjähriger Abwesenheit in München an. Am 4. Jänner des folgenden Jahres wurde er dem damaligen Kronprinzen und nachherigen König Ludwig vorgestellt. Zwei Tage darauf ging ihm die Eröffnung zu, daß derfelbe ihn zum Oberlieutenant beim freiwilligen Jägerbataillon des Illerkreises vorgeschlagen habe. Der Armeebefehl vom 20. jenes Monats veröffentlichte die Ernennung. Es sollte ihm erspart sein, den Säbel mit Blut zu färben. Sa die gütige Vorsehung wollte, daß er in den Waffen in Feindes= land nach wie vor gerade für seine stille wissenschaftliche Lebens= aufgabe im Dienste des Vaterlandes thätig sein konnte. Gegen Ende des Jahres 1815 kehrten die nicht zu der in Frankreich verbliebenen Besatzung gehörigen baierischen Truppen zurück, unter ihnen auch das Jägerbataillon, in welchem Schmeller diente, und zwar in das Standquartier nach Salzburg, von wo aus er im Jänner 1816 in Urlaub wieder nach München aufbrach, woselbst sich nun seine unsterblichen Leistungen entfalteten.

Eine reiche Fülle von Kränzen haben bereits Berufene gespendet, welche nach seinem weit über Baiern und Deutschland hinaus betrauerten Hingange am 27. Juli 1852 es übernommen haben, das so groß gestaltete Lebensbild zu entrollen. Ich brauche hier nur auf die warme Schilderung hinzudeuten, welche wir unserem Föringer in der nachträglichen Beilage zum sechzehnten Iahressberichte unseres Bereiness) verdanken. Die Erinnerung an den 6. des laufenden Wonats wird da und dort frische Blätter und Blumen in jene Kränze slechten. Hat ja doch Schmeller selbst bei seinen Lebzeiten etwas gerade auf den 6. August gehalten. Was schrieb er denn einmal on an demselben einem vertrauten Freunde?

<sup>9)</sup> Bgl. daselbst auch S. 33 Note 33.

<sup>10)</sup> Bgl. unten in der Beilage VI den 39. Brief vom 6. August 1819.

An diesem Monatstag vom Jahre 1785 bin ich geboren. Ich pflege ihn daher jedesmal mit besonderer innerlicher Feyer zu durchleben. Den Inhalt meiner ganzen Vergangenheit lasse ich aus meinen Tagebüchern wieder an mir vorüberziehen, und die Vilder aller der lieben und merkwürdigen Menschen, durch deren Berührung der Rosensund Dornen-Aranz meines Lebens, wie ich mir oft schmeichle, einer höhern Weihe nicht ganz entbehrt.

Denken wir nur ganz flüchtig hier an einige der Hauptseiten bes segensreichen Wirkens des Gefeierten!

Wer einen Blick in seine nahezu unbegreifbare amtliche Thätigsteit an der Hoss und Staatsbibliothek<sup>11</sup>) thun will, findet die treffslichsten Führer an Konrad Hosmann<sup>12</sup>) und Anton Kuland<sup>13</sup>) in Aufsätzen aus dem Jahre 1855, wohlverdienten ausgezeichneten Ehrenrettungen des edlen Todten, veranlaßt durch einen kurz vorher erfolgten niedrigen nach allen Seiten hin ungerechtsertigten Anfall auf denselben.

Eine andere Richtung seiner Wirksamkeit, die des akademischen Lehrers, wurde zu seinem bittern Schmerze und zum unersetzlichen Nachtheile der Wissenschaft fast im Beginne unterbrochen, und erst in späten Jahren für zu kurze Zeit wieder aufgenommen. Hätte sich hier — knüpste wieder Hospmann, der Nachfolger Schmellers auf dem Lehrstuhle für germanische Philologie an unserer alma Mater, in

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Bgl. aus der Rede des Präsibenten Friedrich v. Thiersch in der Festsstung der Atademie der Wissenschaften vom 27. November 1852 die Note 15 Sp. 33-38.

<sup>12)</sup> In den hiesigen gelehrten Anzeigen 1855 Nr. 14, 15, 16, Sp. 113—132.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Jn Dr. Naumann's Serapeum 1855 Nr. 4 S. 49-58, Nr. 23 und 24 S. 353-364 und 369-376.

Dr. Rusand theiste diese Nummern seinem Landtagscollegen Staatsrath Gustav Freiherrn v. Lerchenfeld mit folgendem Begleitschreiben vom 18. Jänner 1856 mit:

Hier übersende ich die Aktenstücke der Literärischen Alopffechterei, in die ich aus Pietät gegen den seligen Schmeller mit Böhmer gerathen bin. Die Nummern 23, 24 Rulandischer Grobheit mögen Sie als freundliche Mittheilung zu Ihrem Schmeller'schen Apparat legen, und mich, der wohl weiß, daß mit solchen Geschichten wenig Nupen gestistet wird, mit dem Spruche entschuldigen: Auf einen groben Alop ein grober Keil!

berechtigter Klage an — die ganze Kraft seines Geistes entwickeln können, so besäße unser Vaterland jetzt eine germanische Schule, wie sie nicht in Jahren, nur in Jahrzehnten, nicht durch behagliches Dislettiren noch wohlgemeinten Enthusiasmus, sondern nur durch strenge, organisch und consequent durchgeführte philologische Disciplin gesgründet werden kann.

Soll ich nun vielleicht ein Wort über Schmellers fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit<sup>14</sup>) wagen? Sie ist weltbekannt, und ich könnte Ihnen nur recht geben, wenn Sie mir zurusen würden, ich brauche deßhalb mich hierüber nicht weiter zu äußern. Und wollte ich etwa daraus das berühren was uns zunächst angeht, die baierische Mundart-Grammatik, fortan kurzweg als Grammatik bezeichnet, und das baierische Wörterbuch, so bin ich auch hier nicht Fachsmann, um ein Urtheil abgeben zu können, wenn es überhaupt dessen noch bedürste.

Aber am Ende über Johann Andreas Schmeller als Mensch im erhabensten Sinne des Wortes könnte ich bei dem nahen Verhältnisse, in welchem zu ihm zu stehen mir vergönnt gewesen, etwas bemerken. Auch dessen hat mich der seinerzeitige Präsident unserer Akademie der Wissenschaften, Friedrich v. Thiersch, über= hoben, indem er in der Festsitzung vom 27. November 1852 (Sp. 39) ebenso kurz als bündig den Verklärten schilderte: glauben wir ihn unter uns zu sehen, den Mann von schlichtem Wesen, edlen, fast vergeisteten Zügen, in denen sich ein Inneres abspiegelte, das den oft harten Kampf des Lebens bestanden und sich zu höherer Sittlichkeit und Büte verklart hatte. Wer hat je von ihm ein Wort, ein Begehren, ein Urtheil gehört, wenn er, der meist schweigsame und in sich selbst befriedigte, zur Mittheilung bewogen wurde, das jenen Abel der Seele und Gesinnung verläugnet hätte?

Wenn ich somit in keine der vielen Seiten von Schmellers Wesen und Wirken eindringe oder vielmehr richtiger einzudringen

<sup>14)</sup> Seine durch den Druck veröffentlichten größeren wie kleineren Schriften verzeichnet nach der Zeitfolge ihres Erscheinens Föringer in der Lebenssitize S. 39—55.

im Stande bin, wozu erbitte ich mir denn Ihre Aufmerksamkeit? Ferne von jeder Anmaßung mich in etwas zu mischen wozu mir die Befähigung mangelt, bescheide ich mich einzig und allein damit, Sie an die Wiege der vorhin bezeichneten Schöpfungen der baierischen Grammatik und des baierischen Wörtersbuches zu führen, und zwar in Folge eines besonderen Zufalles hauptsächlich an der Hand eines nicht bekannten Briefswechsels mit einem Manne der hiefür ebenso den vollsten Sinn wie das tiefste Verständniß hatte, nämlich dem fürstbischössich Freissingischen Hosprathe und nachmaligen Landrichter von Werdensels Franz von Paula Ludwig Hoheneicher.

Sollte es mir begegnen, den Blick theilweise noch etwas weiter in die Geschichte des großen baierischen Sprachwerkes schweisen zu lassen, so werden Sie, denke ich, das nicht ungerne mit in den Kauf nehmen.

Nach einer Berechtigung, das bei der Erinnerung an den hundertjährigen Geburtstag Schmellers im historischen Vereine von Oberbaiern zu thun, habe ich nicht zu suchen. An einer Gedächt= niffeier, welcher Tausende und aber Tausende sich hingeben, dürfen an und für sich gewiß auch wir Theil nehmen. Aber, ich glaube, wir haben noch einen anderen und zwar einen ganz besonderen Grund hiezu. Beide Männer, aus deren Briefwechsel so manche der nachfolgenden Blumen gepflückt werden, gehörten uns näher an. Schmeller, dessen Büste<sup>15</sup>) — heute aus frischem Lorber her= vortretend — seit mehr als drei Jahrzehnten unsere Räume ziert war da mehr als einmal zu begrüßen. Auch unser Organ, das oberbaierische Archiv für vaterländische Geschichte, verdankt ihm einen trefflichen Beitrag. In der interessanten Abhandlung "München unter der Vierherzog = Regierung 1397—1403, nach einer gleich= zeitigen Denkschrift des Bürgermeisters Forg Kapmair" hatte er in der öffentlichen Sitzung der Afademie der Wiffenschaften am 28. März 1833 blos auszugsweise die Aufzeichnungen jenes ehrenfesten Münchener Bürgers benützt. Ihrem ganzen Inhalte nach hat er sie im achten Bande der berührten Zeitschrift S. 3-54

<sup>15)</sup> Bgl. die Lebenssftigge von Föringer S. 38 Note 44.

behandelt. Warme Worte hat er sodann dem so früh am 18. Jänner 1849 dahingerafften Bearbeiter des Stadtrechtes von München, seinem Stiefsohne Franz von Baula Auer, im eilften Jahresberichte unseres Vereines S. 89/90 nachaerufen. Hoheneicher anlangt, ist er als fast achtzigjähriger Greis dem historischen Vereine von Oberbaiern gleich nach dessen Gründung beigetreten, hatte ungebeugt von dem Drucke des Alters an den Berhandlungen und Arbeiten desselben insbesondere im oberbaieri= schen Archive für vaterländische Geschichte Theil genommen, und war noch zwei Tage vor seinem am 10. April 1844 erfolgten Hinscheiden mit der Bereinigung eines Aufsatzes über die Grabstätten der Fürstbischöfe von Freising beschäftigt. Runstmann's Nachruf im siebenten Rechenschaftsberichte des Vereins, S. 60-77. schildert den unablässigen Forscher und Freund der Geschichte. Auch sein Sohn Max Joseph, dessen Föringer im zwanzigsten Jahresberichte S. 130-133 liebevoll gedenkt, gehörte unserem Bereine an, der ihm vieles namentlich für seine Wappensammlung verdankt. Von Hoheneichers Tochter "Bepi" sodann erhielt Schmeller am 20. Juli 1844 den sorgsam geordneten und bezifferten Briefwechsel, von welchem schon die Rede gewesen.

Er beginnt mit dem 29. Juni 1816, und schließt mit dem 22. Juli 1823. Man könnte hier im ersten Augenblicke darüber erstaunt sein, daß von da weg dis zu dem doch erst mehr als zwanzig Jahre nachher eingetretenen Ableben Hoheneichers nichts mehr darin zu finden, und möchte ihn hienach nur für ein Bruchstück halten. Aber das ist nicht der Fall. Hoheneicher siedelte nämlich im Juli 1823 nach München über, und war hier seit dem Jahre 1827 auf der Hosse und Staatsbibliothek mit zur Berzeichsnung der baierischen Handschriften gezogen, so daß die beiden Forscher von dem Abbruche des Briefwechsels an in unmittelbarem Verkehre in allernächster Nähe standen.

Es ist vorhin S. 8 erwähnt worden, daß Schmeller von Salzburg, dem Standquartiere des baierischen Jägerbataillons dem er angehörte, am Ansange des Jahres 1816 in Urlaub nach München ging. Gerade da beschäftigten sich Mitglieder der Afa-

demie der Wissenschaften wieder — wie Johann Heumann<sup>16</sup>), Andreas Zaupser<sup>17</sup>), der bereits erwähnte Anton Nagel<sup>18</sup>) schon früher — in richtiger Würdigung der Bedeutung der Volkse mundarten mit dem Gedanken der Behandlung der baieris schen. Eben im Jahre 1816 ließ der Nestor dieser höchsten gelehrten

Johann Ludwig Prasch zu Regensburg hatte daselbst in der ersten seiner Dissertationes de origine germanica linguae latinae (1686 und 1689) Proben baierischer mundartlicher Ausdrücke gegeben, welche Heumann in seinen Opuscula quibus varia juris germanici intemque historica et philologica argumenta explicantur S. 690—692 zusammengestellt hat. In der zweiten Abhandlung sodann sindet sich ein Glossarium bavaricum, welches der berühmte Leibnitz vergeblich gesucht. Heumann hat dasselbe a. a. A. S. 673—690 (zum Theile mit seinen eigenen Bemerkungen in Parenthese) wieder zum Abdrucke gebracht. Eine Sammlung solcher namentlich in Desterreich gehörter baierischer Wörter hat er selbst S. 692—704 angehängt.

Auf die Bichtigkeit von dergleichen Dingen endlich hat er insbesondere alsbald nach der Stiftung der Akademie in seinen an sie gerichteten Gedanken zu dem 49. Artikel der akademischen Gesetze — vgl. v. Westenrieders Geschichte der Akademie der Wissenschaften I S. 50/51, 473 bis 476 — unter Nr. III

hingewiesen:

Bürde ein Lexikon über die baierischen Provincial-Borte sehr nüglich senn, weil ohnsehlbar in solchen ein großes Alterthum verborgen liegt. Bas Prasch ehemals in dieser Sache gearbeitet, habe ich in meinen Opusculis p. 673 wiederholet; es könnte aber diese Arbeit viel vollständiger gemacht werden. Sin Mittel hierzu ist schon in den Opusc. c. l. an die Hand gegeben worden. Und da ich, aus dem 53. Art. der akademischen Gesetz ersehe, daß auch Märkteund Dorfsrechte, Ordnungen und Frenheiten gesammlet werden sollen, so würde erwehnter Lexicon hieraus gar sehr bereichert werden können.

17) Bgl. v. Westenrieder in seinen Beiträgen zur vaterländischen Historie u. s. w. VI S. 390—409. Baader im Lexikon verstorbener baierischer

Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts I. Th. 2 S. 354-356.

Sein "Bersuch eines baierischen und oberpfälzischen Idiotikons, nebst grammatikalischen Bemerkungen über diese zweh Mundarten, und einer kleinen Sammlung von Sprüchwörtern und Volksliedern" war im Jahre 1789 zu München erschienen. Beiter eine "Nachlese zum baierischen und oberpfälzischen Idiotikon" in demselben Jahre.

<sup>18</sup>) Bgl. Baaders Lexikon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts I Th. 2 S. 66—68; v. Thiersch in der Festrede der Sitzung der Akademie der Wissenschaften vom 27. November 1852 Sp. 12/13 in der Note 3.

Aus den Briefen unserer Beilage VI kommen über ihn in Betracht: 1, 2, 17, 18, 21, hier insbesondere 22, 23, 27, 73—76, 84, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bgl. v. Cisenhart in der Allgemeinen Deutschen Biographie XII S. 331/332.

Körperschaft des Königreiches, unser Lorenz v. Westenrieder, den ersten und einzigen Band seines Glossarium germanico-latinum vocum obsoletarum primi et medii aevi, imprimis bavaricarum, an den Tag treten. Der Bibliothekar Josef Scherer sammelte eifrig für solche Zwecke. Auch der Appellationsgerichtsrath Johann v. Delling war hiefür thätig. Bei den Studien auf der Hofund Staatsbibliothek nun lernte Schmeller den Direktor Friedrich v. Schlichtegroll, zugleich Generalsecretär der Afademie, den vorhin berührten Bibliothekar Scherer, den Cuftos Bernhard Josef Docen fennen, die hinwider alsbald an ihm die beste Kraft zur Durchführung einer so schwierigen Aufgabe erkannten. Namentlich der reichbegabte Scherer<sup>19</sup>) hat den Hauptantheil an der glücklichen Förderung des Unternehmens. Ihm hatte bereits am 14. Februar Schmeller "Gedanken über ein zu bearbeitendes baieriiches Idiotikon, oder Sammlung des Gigenthümlichen der baierischen Volkssprache" zugestellt, einen vielfach interessanten Auffatz, den ich mich in der Beilage I mitzutheilen beehre. Trat Scherer sogleich was er selbst bisher für diesen Zweck gesammelt hatte an Schmeller ab, so machte er auch weiter seinen Ginfluß zu deffen Gunsten geltend. Warm empfahl er ihn sogleich unter Mittheilung des berührten Auffates in der Sitzung der philologisch-philosophis schen Classe vom 15. Februar<sup>20</sup>), und auf den Bericht der Atademie vom 18. dieses Monats21) erfolgte am 4. März die Bewilligung eines Urlaubes von sechs Monaten mit Fortbezug der Gage, um — wie es heißt — während dieser Zeit in Gescllschaft einiger Afademiker an einem Wörterbuche der baierischen Mundart zu arbeiten. Bereits am 11. März verbreitete er sich in einem Vortrage in der genannten Claffe über die Vorbereitungen, welche feiner Anschauung nach für das gewaltige Werk getroffen werden sollten. Zunächst handelte es sich um einen an die baierische Bevölkerung zu er=

<sup>19)</sup> Bgl. Schmeller's Erinnerung an Joseph v. Scherer's, weiland Discretors der k. Bibliothek und ordentl. Mitgliedes der k. Akademie der Wissenschaften zu München, literäre Bestrebungen, in den Münchner gelehrten Anzeigen 1842, Band 14 Nr. 80—83.

<sup>20)</sup> Bgl. unten in der Beilage IV die Ziff. 1.

<sup>21)</sup> Bgl. ebendort die Ziff. 2.

laffenden öffentlichen Aufruf um Unterstützung des vaterländischen Strebens durch Mittheilung von sprachlichen Beiträgen. Er erschien, mit einem an die Redaction der Zeitschrift für Baiern und die angränzenden Länder II S. 107—110 gerichteten Vorworte Scherer's "die Arbeiten für das baierische Sprachbuch" betreffend in dieser Zeitschrift II S. 111—123, und wurde zugleich in 500 besonderen Abdrücken als "Einladung" von Schmeller selbst dahin und dorthin von woher er sich Stoff versprechen zu können hoffte unmittelbar versendet. Es ist dieser erste Schritt zu den großartigen Schöpfungen, welche unserm Baiern auf diesem Gebiete zu Theil geworden, gewiß anziehend genug, um hier, zumal da wohl den wenigsten der Leser die berührte Zeitschrift gerade zu Handen sein dürfte, in der Beilage II eine nochmalige Aufnahme zu finden. Nach wenigen Wochen 22) über= raschte unsern Forscher auch die Kunde, daß der Kronprinz Ludwig ihm zum Behufe einer wissenschaftlichen Bereifung des Landes im Interesse des Unternehmens für die nächsten zwei Jahre einen Geldzuschuß von je 500 Gulden aus seinen Privatmitteln angewiesen. Sozusagen als Ergänzung der berührten Einladung nach besonderen Seiten hin sette Schmeller bald noch 23) eine "Einladung an vaterländische Landwirthe zur Bemerkung der eigenthümlichen (idiotischen) Ausdrücke und Benennungen, die in ihrer Gegend für landwirth= schaftliche Gegenstände und Verrichtungen gebraucht werden" in Umlauf.

Ein Genuß ganz besonderer Art müßte es sein, wenn wir ihn selbst in dieser ersten frohen Schaffenszeit sich darüber äußern hören könnten, welche Gedanken dahin und dorthin ihn bewegten und beseelten. Und das können wir wirklich. Der Kronprinz hatte am Schlusse seiner Wittheilung über die Unterstüßung der Forschungen Schmellers an die Afademie vom 31. März den Bunsch ausgesprochen, von einigen Mitgliedern derselben, als welche Direktor v. Schelling, Legationsrath v. Koch-Sternseld, Bibliothekar Scherer

<sup>22)</sup> Am 31. März. Bgl. die angeführte Zeitschrift I S. 244/245.

<sup>28)</sup> Bgl. das Wochenblatt des landwirthschaftlichen Bereins in Baiern, Jahrgang VII, 1816, Nr. 9 S. 137—141.

bezeichnet waren, halbjährig Nachricht über die Fortschritte der Arbeit zu erhalten. Mit Bezugnahme hierauf richtete denn Schmeller am 1. Oktober eine "Darlegung dessen, was in den Monaten April bis incl. September 1816 in der Sache des bairisch-deutschen Sprach Werkes geschehen ist" an die Akademie. Da sie, wie nichts anderes, uns den Blick in die gesheimsten Winkel der Werkstätte des Meisters wersen läßt, will ich sie nicht vorenthalten, sondern theile sie in Ziff. 1 der Beislage III mit.

Außer den Wegen, welche schon betreten worden waren, um in den Besitz alles erreichbaren Stoffes zu gelangen, wurden bald auch noch andere aufgesucht. Bereits am 15. November geschah ein Schritt von außerordentlicher Tragweite, unter der Boraus= setzung freilich, daß bei den Lehrern an den Schul= und Studien= anstalten neben dem guten Willen auch das richtige Verständniß hiefür vorhanden sei, die Berücksichtigung der natürlichen örtlichen Mundart der namentlich aus dem Bürgerund Bauernstande stammenden Jugend bei der allmäli= gen Aneignung des ichriftbeutschen Sprachgebrauches nach Gebühr ins Auge zu fassen. So wendete sich Schmeller mit einem hierauf gerichteten Antrage, welchen Sie in der Beilage IV unter der Ziff. 3 finden, an die Schul- und Studiengeschäfts-Abtheilung beim geheimen Ministerialdepartement des Innern. Welchen Erfolg derfelbe im Ganzen oder vielleicht nur vereinzelt hatte, ist nicht weiter bekannt. Es stand nicht lange an, so ließ er der an die vaterländischen Landwirthe ergangenen Einladung alsbald23) weiter24) einen ähnlichen "Wunsch, die Sammlung der eigenen baierischen Ausdrücke und Benennungen in den Rünften, Sandwerken und Gewerben betreffend" folgen. Den Schluß all dieser Versuche bildet endlich noch, bevor er "den ersten Theil seines Werkes über die Sprache der Baiern, nämlich die grammatikalische Darstellung derselben" zum Drucke

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Nach einer "Bitte um Mittheilung baierischer Ibiotismen" in ber Münchener politischen Zeitung Nr. 49 vom 26. Februar 1817, S. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) In der Nummer 11 des wöchentlichen Anzeigers für Kunst und Gewerbsleiß im Königreich Baiern vom 15. März 1817, Sp. 168—171.

gelangen lassen wollte, das Bestreben, mit den "treuen Respräsentanten aller Dialette des Landes", welche die Garsnison der Hauptstadt in ihrer Mitte besonders unter der Mannschaft der jüngsten Conscriptionsepochen zählte, in unmittelbaren persönlichen Verkehr treten zu können. Es liegt ein hierauf gerichteter Antrag an die Akademie vom 8. August 182025) vor.

Der Lohn solch vielseitigen Mühens blieb nicht aus. Zahlreiche Mittheilungen mitunter von ganz außerordentlichem Werthe liesen von den verschiedensten Seiten ein. Die Hauptsache freilich war und blieb das Selbsthören mit seinen eigenen hiefür so seinen Ohren auf den mannigsachen Kreuz- und Quersahrten durch das Königreich.

Unter die Männer nun, welchen Schmeller werthvolle Beiträge zu verdanken hatte, zählt der bereits erwähnte Hofrath Hoheneicher. Gleich im ersten der an ihn gerichteten Briefe stellt sich Schmeller folgendermaßen vor:

Wenn ich recht schließe, so haben Ew. Wohlgeborn an den trefslichen Proben eines Joiotikon aus dem Landgericht Werdenfels wenn nicht unmittelbaren, doch gewiß mittelbaren Theil, so wie ich an mehreren Orten des baierischen Intelligenzblattes und der Teutodurg Ihre geübte Hand erstannt oder erkannt zu haben geglaubt habe. Mit besondrer Freude sah ich im Aufsah über das Lied der Bernauerin (Teutodurg S. 147) die Freundschaft, mit welcher Sie eines Mannes gedenken, der der Bildner und Mentor meiner Jugend war, des vortrefslichen Nagel 26) in Rohr.

Verzeihen Ew. Wohlgeborn daher, daß ich mich so unangemeldet und uneingeführt in der Angelegenheit an Sie wende, die in beigelegtem Druckblatt angezeigt ist.

Dieses Druckblatt, worauf hier am 29. Juni 1816 angespielt ist, ist nichts anderes als die öffentliche Einladung, welche — wie schon bemerkt — in der Beilage II mitgetheilt ist.

<sup>25)</sup> Bgl. unten in der Beilage IV die Ziff. 4.

<sup>26)</sup> Bgl. über ihn oben S. 13 mit ber Rote 18.

Am 3. Juli brückte Hoheneicher unter wehmüthiger Erinnerung an den "guten und biedern" Nagel seine Freude über den Beginn des schriftlichen Verkehrs aus, und versprach Zusendungen von werdensels'schem Sprachstoffe. Munter folgten sich Vriese auf Briese. Verschiedene Druckwerke und Handschriften aus Hohenseichers Besitz wanderten an Schmeller und wieder zurück. Diese und jene Fragen wurden gestellt und beantwortet. Nicht lange auch dauerte es, so ließ sich der begeisterte Natursreund aus München in das Loisachthal an den vieltausendjährigen Wetterstein mit dem massigen Abfall der Zugspitze und an den stillen Sidsee verlocken, und sehnte sich sortan oft genug darnach, zeitenweise wieder die schriftliche Begegnung mit der persönlichen zu vertauschen. Die eine wie andere ist der baierischen Grammatif und dem baierischen Wörterbuche außerordentlich zu statten gekommen.

Hand in Hand mit dem Sammeln ging, so weit es immer möglich war, die Sichtung des reichlich zuströmenden Stoffes und seine wissenschaftliche Verarbeitung. Ist der Brieswechsel vom Juni 1816 bis gegen Ende des November 1817 ein äußerst lebendiger, so tritt jeht Schweigen bis zum 13. Mai 1818 ein. Was hören wir da?

Ew. Hochwohlgeborn — schreibt Schmeller — muß ich vor allem um Verzeihung bitten wegen einer Nachlässigkeit, die ich mir selbst kaum verzeihen kann, wenn ich auch das ängstliche Dichten und Treiben, das mich die vergangenen sechs Monate sast nie heiter und unbesangen über meine leidigen Excerpte und Decerpte hinwegsehen ließ, noch so hoch in Anschlag bringe. Ich habe nun (Gott und den Männern, die mich so wie Ew. Wohlgeborn geleitet und unterstützt haben, seh Dank!) einen und wohl den schwersten Theil der übernommenen Last, das Grammatikalische, vom Halse. Mit dem Lexikalischen hoff ich, durch Gottes und jener Freunde Behstand, auch sertig zu werden.

Noch im Mai gelangte die Grammatik in Vorlage bei der Akademie. Wird Jemand glauben, daß das weitere nicht gelingen sollte? In aller Unverdrossenheit wurde fortgemacht, und am 18. Dezember vernehmen wir: Ich habe nun außer dem Versuch einer grammatikalischen Darstellung der Mundart 9 Buchstaben des Idiotikon so ziemlich sertig gebracht. Gerne möchte ich Ihnen eine Abstheilung nach der andern zur kritischen Durchsicht zusenden, wenn ich wüßte, daß ich Sie mit dieser Zumuthung nicht zu sehr belästigte. Geben Sie mir Winke darüber.

Nach einem Berichte an den Generalsecretär der Afademie v. Schlichtegroll vom 9. Fänner 1819 waren zehn Buchstaben vollendet.

Auch bezüglich des Druckes der Grammatik waren um diese Zeit bereits Verhandlungen in Aussicht genommen. Wenigstens spricht der Brief an Hoheneicher vom 9. Jänner 1819 und das erwähnte Schreiben an den Generalsecretär v. Schlichtegroll von demselben Tage <sup>27</sup>) hievon. Lange unterdrückte Hoheneicher eine Anfrage darnach. Am 20. März des solgenden Jahres konnte er sich nicht mehr halten, sondern wünschte Auskunst, wann wohl die Hoffnung, die Darstellung der baierischen und oberpfälzischen Mundsart gedruckt zu sehen, erfüllt sein werde? Von dem nicht allzusehr sernen wichtigen Abschlusse der Arbeit gibt da Schmellers Brief vom Charfreitage Nachricht:

Von meinen Arbeiten wird nichts gedruckt, bis ich, was nächsten September geschehen soll, auch mit dem Wörters buch fertig sehn werde.

Es ist gewiß wie für den tiesen Ernst der Forschung so auch für das ganze Wesen Schmellers bezeichnend, wenn er unmittelbar hieran knüpft:

Wenn ich nicht von oben herab gedrängt würde, so ließe ich bis ans Ende meiner Tage nichts drucken, um immer die Möglichkeit der Verbesserung und Vervollständigung offen zu haben. So aber werd ich wohl alle meine Blößen zur Schau stellen müßen.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Eine gleichfalls "im Januar 1819" gefertigte "Anzeige, die grams maticale und legicale Bearbeitung der bairischen und oberpfälzischen Mundart betreffend, und einzelne Probeartikel aus dem bairischen Mundart-Wörterbuch" enthält das Kunsts und Literaturblatt der Cos IV, V, VIII.

Noch im Juni war das Wörterbuch dis auf einen Buchstaben zu Ende gediehen und der Akademie vorgelegt worden. Am 28. dieses Monats war der Vertrag mit dem Buchhändler Thienemann wegen des Verlages sowohl der Grammatik als auch des Wörtersbuches zum Abschlusse gelangt. Und was fiel ihm jetzt gar, da der Druck des ursprünglich seit Mai 1818 fertigen grammatikalen Theiles beginnen sollte, noch sozusagen vor Thorschluß ein?

Daß ich den Anfang desselben — äußert er in einem Berichte an die Afademie vom 26. August 28) — bis auf Michaelis d. I. verschoben habe, ist in der Absicht geschehen, daß ich Zeit gewinnen möchte, die Mundart-Grammatif als das Fundament und den in sprachwissenschaftlicher Hinsicht wichtigsten aber auch schwersten Theil des Ganzen nach den seit zweh Jahren neu gewonnenen Erfahrungen und Ideen, und nach den zahlreichen Bemerkungen verschiedener Sachstenner, denen ich das Manuscript mitgetheilt habe, zu berichtigen und zu überarbeiten; eine Revision, die mich eben dringend beschäftigt.

Insbesondere war bisher eigentlich nur von der baierischen und der oberpfälzischen Mundart die Rede. Nun tritt der Entschluß entgegen, darüber hinaus seine Arbeit auch auf die übrigen Dialekte des Königreiches zu erstrecken. Welch anderer außer ihm hätte ein Wagniß von solcher Kühnheit sich erlauben dürsen? Er that es, und vollbrachte es zunächst eben für die Grammatik.

Sie werden finden — schrieb er in dieser Beziehung <sup>29</sup>) an Hoheneicher — daß ich das Ganze völlig umgearbeitet, und soviel an mir lag, auf den Bereich des ganzen baherischen Staates ausgedehnt habe. Mit welchem Recht und Glück, ist freylich eine Frage, auf deren Beantwortung mir etwas bange wird.

Wünsche hin, Wünsche her, wie der Brief vom Charfreitage sie ausgedrückt: das Unvermeidliche mußte erfolgen. Das Schreiben vom 28. Oktober meldet:

<sup>28)</sup> Bgl. die Beilage V unter dem Jahre 1820.

<sup>29)</sup> Bgl. in der Beilage VI den 58. Brief vom 15. März 1821.

Indem ich für die behgelegten Idiotismen herzlich danke, kann ich Ihnen endlich sagen, daß der lang besprochene Druck unseres Werkes nun in der That, und zwar, zu meiner großen Unbequemlichkeit, bei Rösel in Augsburg begonnen hat. Bis Ostern soll das Kindlein in die Welt hinaustreten.

Am 15. März 1821 klagte er wieder aus Augsburg, daß erst neun Bogen sertig geworden. Am 12. Juli erfolgte aus München die Nachricht, daß er nun daher zurückgekommen, ohne jedoch auch noch die paar letzten übrigen Bogen vollends gedruckt sehen zu können. Dagegen lautet der Brief vom 28. September:

Endlich bin ich einmal im Stande, Ew. Hochwohlgeborn den Anfang und das Ende des Büchleins zu überssenden, das mich wahrlich weit mehr Mühe und zum Theil auch Verdruß gekostet hat, als ich je glauben konnte, ohne daß ich annehmen darf, daß es in diesem Maße auch an Werth gewonnen habe.

Auch das, was ich früher in ökonomischer Hinsicht daben zu ärnten hoffte, hat sich in Dunst und Nebel aufgelöset. Sey's! Hat mich doch die Arbeit selbst durch manchen heitern, frohen Moment, und dadurch belohnt, daß sie mir die Bekanntschaft und, wie ich mir schmeichte, das Wohlwollen so manches Edeln verschafte.

Mit diesem frohen Gefühle bin ich insonderheit Ew. Hochwohlgeborn

> dankbarst ergebener H. A. Schmeller.

So hatte Baiern nun vorerst seine Mundarts Grammatik30), wie keiner der übrigen deutschen Stämme seine besaß. Man könnte ihr, die nicht nur für den eigentlichen Sprachsforscher, sondern auch für den Geschichtsforscher von so hohem

<sup>30)</sup> Die Mundarten Baierns, grammatisch dargestellt.

Beigegeben ist eine Sammlung von Mundart-Proben, d. i. kleinen Erzählungen, Gesprächen, Sing-Stücken, sigürlichen Redensarten u. dgl. in den verschiedenen Dialekten des Königreichs, nebst einem Kärtchen zur geographisschen Uebersicht dieser Dialekte.

Werthe ist, wohl nicht mit Unrecht, um ihren Umfang und ihre Tendenz genauer zu bezeichnen, den auch in der Vorrede berührten Titel geben: Historisch=geographische Grammatik der deutschen Sprache so wie sie im mittleren Theile von Oberdeutschland ins Leben tritt.

Aus den Beurtheilungen, welche über sie erfolgt sind, ift es eine in der Nummer 11 der Münchner allgemeinen Literatur= zeitung von 1822 S. 81—85, welche ob ihres inneren Gehaltes gang besonderes Interesse bietet und auf gang eigenen Werth Unspruch erheben kann. Sie ist - bemerkt Föringer in ber früher berührten Lebenssffizze Schmellers S. 23 Note 21 — mit der Chiffer F. H. unterzeichnet, und daher ohne Zweifel von dem gründlichen Forscher Franz Hoheneicher verfaßt. Demselben lag ist hieran geknüpft — ein Auffat Schmellers vor, in welchem letzterer dasjenige, was er in seinem Vorworte dem Publikum hatte sagen wollen aber nicht gesagt hat, furz zusammengefaßt, und jene Parthien der Darstellung, auf welche er selbst — in gewiß nicht unbegründetem Selbstgefühl besonderen Werth legte, ausdrücklich angedeutet hatte. Es ist das vollständig richtig, und ich bin in ber Lage, eben aus unserem Briefwechsel folgendes hierüber zu berichten. Am 4. Dezember 1821 schrieb Hoheneicher:

Soeben ist mir Ihr vortreffliches Werk zur Recension zugetheilet worden. Niemand erkennet es lebhafter als ich, der in der Sprachforschung nur als Dilettant auftreten kann, wie wenig ich hierüber ein kompetenter Richter sey. Doch sinde ich Anstand, dem Antrage auszuweichen, weil man nicht weiß, nnter welche Hände es dann kommen wird. Ich wünschte, Ihnen hierüber einen Vorschlag zu machen. Versassen Sie Selbst (eine Recension à la Röppen) einen Auszug Desjenigen, was Sie besonders in's Licht gesetzt wollen. Ich will ihn eigenhändig abschreiben, hier und da Ihrer zu großen Bescheidenheit ein wenig nachhelsen, und Ihre Handschrift, mit den darauf Bezug habenden Briesen, zur Selbstvernichtung, zurücksenden. Auch ein von mir bisher ungebrauchtes Chissre soll diese Recension bezeichnen.

Schmeller antwortete hierauf am 14. Dezember:

Aus dem, was Sie in Ihrem gütigen vom 4. d. in Bezug auf mein Buch bemerken, erkenne ich die Fortdauer Ihrer freundschaftlichen Gesinnung.

Da diese Gesinnung den Pflichten, die Ihnen als Mitsglied einer Literarischen Gerichtsanstalt obliegen, keinen Ginstrag thun dürsen: so freue ich mich derselben für den gegenswärtigen Fall nur in soserne, als sie mir die Gelegenheit gibt, meinen Recensenten, wie sich versteht, im strengsten Sinne unvorgreislich, auf alles das ausmerksam machen zu können, was ich durch meine persönliche Ansicht in meinem Werke als neu, oder als beachtenswerth zu betrachten versanlaßt bin.

Ich glaube, von solcher Gelegenheit um so unbedenklicher Gebrauch machen zu dürfen, als der Inhalt meines Buches von der Art ist, daß auch der Mann des Faches, der sich die Mühe nicht reuen läßt, das Ganze zu studieren, gerade manche von den Partien übersehen kann, die ich im Interesse der Wissenschaft einer größern und besondern Ausmerksamkeit möchte gewürdigt wissen.

Und so glaube ich denn, daß weder für Sie noch für mich ein Grund vorhanden sen, aus den nachfolgenden Bemerkungen, die ich zu diesem Zwecke Ihnen zusende, gegen irgend jemand ein Geheimniß zu machen. Es sind dieselben ja nur eine Aussührung dessen, was ich in der Vorrede dem ganzen Publikum hatte sagen wollen, aber nicht gesagt habe.

Demgemäß verfuhr denn Hoheneicher auch ohne allen Rückhalt. Er erklärte ganz offen ausdrücklich:

Da ein Auffat des Herrn Verfassers vor Recensenten liegt, in welchem dasjenige, was derselbe in seinem Vorworte (S. V und VI) dem Publikum hatte sagen wollen, aber nicht gesagt hat, kurz zusammengesaßt ist, so wird in der Ueberzeugung, daß es den Lesern nicht unangenehm sehn könne, ein Auszug hievon, größten Theils mit Beybehaltung der eigenen Worte mitgetheilt. Dabey versteht sich aber von selbst, daß alle Ausdrücke, welche der Bescheidenheit des

Verfassers nicht angemessen sehn würden, auf die Rechnung des Recensenten kommen.

Es bedurfte nunmehr auch eines besonderen sonst nicht gebrauchten Zeichens nicht. Am 14. Fänner 1822 theilte er mit:

Hier erhalten Sie das opus manuum mearum, die treulich abgeschriebene Recension. Was Sie abzuändern, zu streichen, beizusezen sinden, berichtigen Sie ohne weiters, mit der Redaktion werde ich es schon ausmachen. Dann belieben Sie das Paquet zu schließen, und durch Max 31) Herrn Dr. Müller 32) zustellen zu lassen.

Am 8. Februar endlich meldete Schmeller:

In den Abdruck der bewußten Recension haben sich ein Paar Unbegreislichkeiten eingeschlichen. Die eine ist das griechische  $\beta$  statt des deutschen  $\beta$ , die andre das lateinische d & statt des gestürzten e (e'l). Doch wems der Mühe werth ist, wird sich im Buche selbst darüber belehren.

Daß ich, nach Ihrer Ermächtigung, Einiges weggestrichen habe, werden Sie, hoffe ich, recht finden.

Ein guter Theil der Last, welche der unvergleichliche Forscher auf seine Schultern genommen, war abgeschüttelt; aber das war eben doch nur der eine Theil des gewaltigen Werkes. Freilich war bisher schon auch die Arbeit am Wörterbuche mit Hand in Hand gegangen. Haben wir ja S. 19/20 gehört, daß neun Buchstaben am 18. Dezember 1818 bereits nahezu, am 9. Jänner 1819 zehn, im Juni 1820 alle dis auf einen fertig waren.

Fort und fort wurde mit aller Hingabe an der Sache gesichafft, als ob der Verfasser sich gewissermaßen äußerlich in nicht ungünstigen Verhältnissen befunden hätte. Und das war doch keineswegs der Fall. So sehr die Akademie der Wissenschaften von allem Anfange an das ganze Unternehmen zu fördern bedacht gewesen, so sehr sie nicht minder zu dem edlen Schöpfer desselben selbst sich hingezogen fühlte, und ihn im Hinblicke sowohl auf die

<sup>31)</sup> Hoheneichers oben S. 12 berührten damals in München studirenden Sohn.

<sup>34)</sup> Dem Herausgeber der Münchener allgemeinen Literaturzeitung.

Lösung ihrer Aufgaben als auch von dem Gesichtspunkte ihres Ruhmes aus - so viel nur immer möglich auf's engste in ihren Verband zu ziehen beabsichtigte, alle ihre stäten Bemühungen namentlich in der letteren Beziehung mußten leider! mehr oder minder ohne gedeihlichen Erfolg bleiben. Bereits in der Sitzung der philosophisch-philologischen Classe vom 4. Juli 1818 war die Aufnahme Schmellers als Adjunkt mit Gehalt 33) beschlossen worden. Am 3. Juli des folgenden Jahres 34) wurde dieser Beschluß erneuert und in der allgemeinen Versammlung der Akademie vom 10. Juli 34) autgeheißen. Wieder erfolgte nichts als eine Vertagung. Inzwischen hatte er Berufungen ins Ausland abgelehnt, hatte am 28. Juni 1820 einen Verleger für das große vaterländische Werk gefunden, und der grammatikale Theil war im September 1821 im Drucke 35) vollendet. Am 10. Oktober brachte er der Akademie 25 Exemplare in Vorlage. Wiederholt wurde er nun am 25. Oftober als Adjunkt 36) in Vorschlag gebracht. All dem noch nachzuhelfen, war ein ausführlicher Bericht über ihn und seine Arbeiten vom 22. März 1822 bestimmt, in welchem jest auch seine Aufnahme als außerordentliches Mitalied37) in Aussicht genommen war. Wie schon früher, wurde auch dießmal wieder ganz bestimmt auf die Mittel 38) hingewiesen, welche die Verwirklichung dieser langge= hegten Wünsche ohne alle und jede Schwieriakeit ermöglicht hätten. Sicherlich liegt es hiernach nicht an der baierischen Afademie der Wiffenschaften, wenn dem Civil-Oberlieutenant, der nun eben einmal so wenig als seine Arbeit liegen lassen auch seiner Heimat den Rücken kehren wollte, nichts übrig blieb, als alle Halbjahre eine Bermittlung der Akademie wieder um Berlängerung seines Urlaubes nachsuchen zu müffen, und wenn leider! ihr Einfluß nicht weiter reichen sollte, als das - und selbst das mitunter nicht

<sup>33)</sup> Bgl. die Beilage V unter dem Jahre 1818.

<sup>34)</sup> Ebendort unter dem Jahre 1819.

<sup>35)</sup> Bgl. oben S. 21.

<sup>36)</sup> Bgl. die Beilage V unter dem Jahre 1821.

<sup>37)</sup> Ebendort unter dem Jahre 1822.

<sup>38)</sup> Bgl. in der Beilage V die Berichte vom 17. Juli 1819 und vom 22. März 1822.

ohne diese oder jene Beonstandung 39) — für ihn erwirken zu können. Ach, es ist widerlich, wenn auch hie und da nicht gerade uninteressant, in solch ein Spiel mit so ernsten Dingen an dem Faden der Aften zu schauen. Damit übrigens der eigentliche Zussammenhang nicht zu sehr unterbrochen werde, sei der Kamps Schmellers ums Dasein in diesen Jahren und das Eingreisen der Atademie hiebei so durch und durch mit der Geschichte des baierischen Sprachwertes verslochten, in seinem ganzen Verlause lieber in die Beilage V verwiesen.

War trot all dieser nicht ermuthigenden Ersahrungen der berührten Zeit unbeirrt am großen Werke fortgeschafft worden, so
begann alsbald denn weiter auch die Sorge um die Beröffentlichung des Wörterbuches, eine Sorge, die gegenüber jener
des Druckes der Grammatik eine ungleich erhöhte gewesen. Zu
allem Ueberslusse war nämlich die Buchhandlung von Thienemann,
der seinerzeit den Verlag übernommen hatte, in die Hände von
Finsterlin übergegangen, welcher sich bald nicht in der Lage fühlte,
den von jenem eingegangenen Vertrag zu erfüllen. Auch die Akademie konnte hier keine unmittelbare Hike leisten. Nur noch ein
einziges Stück aus unserem Brieswechsel behandelt diesen Gegenstand.
Um 21. März 1823 schrieb Schmeller:

Nachdem ich mich sieben Jahre mit idioticographischem Gesottschneiden geplagt habe, muß ich mich zu guter Letzt noch dem leidigen Subscriptionsbettel ergeben. Item, es ist dieß der Wille der löblichen Akademie der Wissenschaften, die sich nur dazu verstehen will, zu ergänzen, was durch Hausiren nicht zusammengebracht werden wird.

Ich schicke Ihnen ein Paar der dickfalls nöthig gewordenen Brandbriefe<sup>40</sup>) zu beliebigem, nur nicht zu eigenem Gebrauche,

<sup>39)</sup> Bgl. in der Beilage V das Rescript vom 22. August 1820.

<sup>40)</sup> Nämlich der folgenden gedruckten Einladung zur "Subscription auf J. A. Schmellers baierisches Börterbuch" vom Februar 1823:

Von J. A. Schmeller's, unter mannigfaltiger Beihilse vaterländischer Sprachfreunde ausgearbeitetem Werke über die Mundarten Baiern's liegt seit anderthalb Jahren der erste Theil, oder die grammatische Darstellung unter den Augen desjenigen Publicums, welches den Erzgebnissen aus diesem Fache der deutschen Sprachforschung einige Auf-

benn Sie selbst haben schon, und wie Sie im Buche finden werden, unzählige Male unterschrieben.

Warum der Recension in der Münchner Literaturzeitung<sup>41</sup>) keine Erwähnung geschehen seh, brauch' ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen. Beh der Eitelkeit, jeden Schein des Selbstlobes vermeiden zu wollen, konnt' ich doch nicht hindern, daß der Buchhändler meinem "nicht ungünstig" ein "sehr günstig" untergeschoben hat.

merksamkeit zu schenken gewohnt ist. Ueber den Werth dieser Arbeit ist von competenten Richtern (man sehe z. B. Grimm's deutsche Grammatik, 2. Ausgabe, Borrede S. XII, die Göttinger gesehrten Anzeigen von 1823 Aro. 12, den Wiener literarischen Anzeiger von 1822 Aro. 86, und andere öffentliche Blätter) sehr günstig geurtheist worden.

Da dieser erste Theil außer den mehr auf Unterhaltung berechneten Mundartproben lauter grammatische Untersuchungen enthält, so konnte er selbst im Junlande nur ein kleines Publicum sinden. Ein etwas größeres darf sich wol der zweite Theil, oder das Wörterbuch versprechen, welches als ein, auch für sich bestehendes Ganzes zum Drucke bereit ist.

Es umfaßt nicht blos die noch jest im Bolke besonders der ältern baierischen Lande fortlebenden Ausdrücke und Wortgebilde, die nicht mit in die Schriftsprache aufgenommen sind, sondern mit derselben Rücksicht auch die der frühern dis in's 13te Jahrhundert zurückgehenden Urkunden, Gesetze und Schriften, welche zunächst diesem Länderbezirke angehören, und ist also zu gleicher Zeit das, was man gewöhnlich Idioticon und das, was man Glossarium zu nennen pflegt.

Was eine solche Sammlung dem Gelehrten und Geschäftsmanne Nügliches, dem Freunde vaterländischer Art und Sitte Unterhaltendes darbieten könne, ist schon oft genug gesagt worden. Dennoch wird sie aus begreislichen Ursachen nur ein so kleines Publicum für sich haben, daß einer Buchhandlung nicht verargt werden darf, wenn sie sich im Boraus zu versichern sucht, ob die Herausgabe derselben ohne Beforgniß offenbaren Nachtheiles zu bewertstelligen sei oder nicht.

In dieser Absicht schlägt der Unterzeichnete den Weg der Subscription ein, welche hiedurch bei allen Buchhandlungen auf das genannte baierische Wörterbuch eröffnet wird. Wenn sich bis zum 1ten Juny d. J. die nöthige Anzahl Subscribenten gesunden hat, wird ohne Verzug mit dem Drucke des Werkes angesangen werden.

Es erscheint in Großmedian und dürfte ohngefähr 4 Alphabete start werden. Subscribenten soll das Werk nicht über 10 fl. Rhein. oder 5 Thir. 12 Ggr. sächs. zu stehen kommen.

München im Februar 1823.

J. A. Finsterlin.

<sup>41)</sup> Bgl. oben S. 22-24.

Wie gestaltete sich nun der fernere Verlauf? Die Sache kam auf diesem Wege nicht zur Ausführung. Bis zum 24. Juli betrugen die Zeichnungen, drei Exemplare für den Prinzen Karl von Baiern miteingerechnet, noch nicht volle zwei Duzende. In Anbetracht einmal des hohen wissenschaftlichen Werthes, sodann aber auch der ganz unzweifelhaften praktischen Bedeutung für so und so viele Zweige des Staatsdienstes hielt sich nun die Akademie wohl nicht ohne Grund für berechtigt, am 29. Juli den Antrag42) zu stellen, auf 50 Exemplare subscribiren zu dürfen, und verband hiemit die Bitte, daß die einzelnen Staatsministerien gleichfalls je eben so viele für sich nehmen möchten, in der Voraussekung, daß bei einem sicheren Absahe von etwa dritthalbhundert Exemplaren sich wohl ein Verleger für das eben einmal so umfangreiche Werk finden dürfte. Am 15. August erfolgte die Eröffnung des Staatsministeriums des Innern, daß die mit dem Berichte vom 29. Juli vorgelegte besondere Einladung zur Subscription den Staats= ministerien des königlichen Hauses und des Neukern, der Justiz. der Kinanzen, und der Armee mit entsprechender Empsehlung dieser literarischen Angelegenheit mitgetheilt worden. Auf eine Anfrage der Akademie vom 22. Juni des folgenden Jahres ergieng die vorläufige Mittheilung vom 30. August, daß das Staatsministerium des königlichen Hauses und des Aeußern auf 8, das Kinanzmini= sterium — an seiner Spike stand Maximilian Freiherr v. Lerchenfeld, 43) der Bater des Staatsrathes Gustav Freiheren v. Lerchenfeld, der uns später bei der Erwähnung von Schmellers handschriftlichem Nachlasse noch begegnen wird — auf 50, das Reichsarchiv auf 1 Exemplar subscribire; nachträglich die vom 15. September, daß das Kriegsministerium 30 Exemplare zeichne. Auf eine Vorstellung Schmellers vom Februar 1825 bat die Akademie am 6. März um Entschließung auch bezüglich der Staatsministerien welche noch keine Erklärung abgegeben, und wiederholte dieses Ansuchen am 1. September. Ob hierauf ein Erlaß erfolgt ist, weiß ich nicht, da die mir vorliegenden Aften der Afademie hierüber mehr als

42) Bgl. unten in der Beilage IV die Ziff. 5.

<sup>48)</sup> In einem der Handexemplare Schmellers steht: v. Lerchenfeld, 17. Okstober 1843 gestorben, ein nicht blos gegen mich ehler Mensch.

zwei Iahre <sup>44</sup>) schweigen. Doch trat jetzt balb eine entscheibende Wendung zu Gunsten des Werkes ein. Es bewirkte nämlich Dr. Iohann Gottfried Dingler <sup>45</sup>) zu Augsburg noch im Jahre 1825, daß die Cotta'sche Buchhandlung auf den Verlag eingieng. Am Ostertage des Iahres 1826, am 26. März, schrieb Schmeller seinem alten Freunde Samuel Hopf <sup>46</sup>) in der Schweiz:

Daß der neue König mich, wohlgemerkt in der Entfernung in der sich Unsereiner immer von den großen Herren halten muß und gerne hält, wohl leiden mag, hat hauptsächlich

44) In eines seiner Handezemplare hat Schmeller bei der Erwähnung der Subscription durch die k. Staatsministerien — vgl. die Borrede in der zweiten Ausgabe des baierischen Börterbuches I S. XV — eingetragen: nämlich die Herrn Minister (von 1825): Finanzminister Baron v. Lerchenfeld 50 Cremplare, Kriegsminister v. Maillot 30 Cremplare, Minister des Aeußern Graf v. Rechberg 9 Cremplare. Die Herrn Minister des Innern und der Justiz, Graf v. Thürheim und Baron v. Zentner, ignorirten die Sache.

Wie es scheint, hat er am 1. Juli 1827 wieder ein dahin bezügliches Lebenszeichen gegeben. Es ersolgte nämlich hierauf die Kundgabe des Staats-Ministeriums des Innern vom 6. Dezember, daß das der Justiz in Folge seiner Erklärung vom 8. Juli wegen Mangel an disponiblen Fonds außer Staade gesetzt sei, an der Subscription Theil zu nehmen, und daß das Staatsministerium des Innern selbst auf zwei Exemplare, wovon eines für den obersten Kirchen- u. Schultath bestimmt sei, die Subscription angeordnet habe. Hieran war noch geknüpst, daß die ihm untergeordneten Anstalten und Behörden auf das Werk ausmerksam gemacht und ermächtigt worden seine verhältnißmäßige Zahl von Exemplaren auf ihre Regie zu über-nehmen, wenn das Maximum resp. Aversum derselben hiedurch nicht übersschritten werde.

Schmeller wurde durch die Akademie hievon am 12. Dezember in Kennt=niß geset, wie auch davon, daß zugleich mit diesem Erlasse sowohl die Akaedemie als auch das Generalconservatorium der wissenschaftlichen Samm=lungen des Staates in besonderen Zusertigungen aufgefordert worden, eine verhältnißmäßige Anzahl von Exemplaren aus ihre Regie, in so serne es die Fonds gestatten, zu übernehmen. Der Herr Berfasser — war hiezu bewerkt — kann versichert sein, daß beide Anstalten dießfalls thun werden, was beh der Beschränktheit der Mittel möglich ist; auch wird man sämmtliche Mitglieder von der allerhöchsten Ausschränzerung in Kenntniß setzen, und nicht ermangeln, von dem Resultate u. s. w.

45) Bergl. Karmarsch in der Allgemeinen Deutschen Biographie V S. 239/240.

<sup>46)</sup> Bgl. Nicklas, Johann Andreas Schmellers Leben und Wirken, S. 38—41, 63/64, 146/147. Interessante Briefe Schmellers an ihn finden sich in der in Note 4 angeführten Gratulationsschrift S. 9—20.

den Großbuchhändler in Stuttgart bewogen, mein Wörters buch in Verlag zu nehmen. Es soll nun nach Ostern in Augsburg, wo auch seine Allgemeine Zeitung herauskommt, mit dem Druck der Anfang gemacht werden. Du kannst Dir denken, daß mir diese Arbeit viel zu schaffen macht.

Hatte er ja doch in der Zwischenzeit schon von dem Gedanken, welchen er noch vor dem Drucke der Grammatik — vgl. oben S. 20 — für diese durchgeführt, sich auch für das Wörterbuch leiten lassen, nämlich von der Ausdehnung über Altbaiern und die Oberpfalz hinaus auf den Umfang des ganzen Königreiches. Schon in einem Schreiben an die Akademie vom 9. Juli 1821 <sup>47</sup>) hatte er geäußert, das, wenn ihm Zeit und Mittel hiezu vergönnt wären, thun zu wollen. In dem Schreiben an den Kronprinzen vom 5. Juli 1823 <sup>48</sup>) tritt dieser Gesichtspunkt unzweideutig aus dem Saze hervor:

Seit der Herausgabe der Grammatik über die Mundarten Bayerns bin ich fortdauernd mit der theilweisen Umarbeitung und Vervollständigung des Wörterbuches beschäftigt.

Nicht gewohnt, nur auf halbem Wege stehen zu bleiben, lebte er fort und fort diesem täglich sich mehrenden nur der Sache geltenden Streben.

Bevor noch der Druck beginnen sollte, rief ihn ein schmerze siches Ereigniß, der Hingang seiner heißgeliebten Mutter, in die theuere Heimat. In den "Medétal adτοδιδάσκοντος τεσσαρακοντούτου" steht darüber Folgendes. Unterm 27. März 1826: Χθές έμαθον τὸν της φίλης μου μητρὸς δάνατον. Am folgenden Tage sinden wir ihn sür "τὰ της μητρὸς δανατούσια" reisesertig. Unter dem 1. April bemerkte er: Χθές 'Ριμβεργόθεν ἐνόστησα.

Sett gieng es am 7. April — wie seinerzeit zum Drucke der Grammatik — wieder nach Augsburg zum Beginne des Druckes des Wörterbuches. Τη έβδόμη τούτου τοῦ μηνὸς ήμέρα εἰς Αδηούσταν πορευσάμενος καὶ τὴν τοῦ λεξικοῦ ἐκτύπωσιν διατάξας, ἐνόστησα τῆ δεκάτη. Am 20. April 1826 erhielt er den ersten

<sup>47)</sup> Bgl. in der Beilage V unter dem Jahre 1821.

<sup>48)</sup> Ebendort im Jahre 1823.

Correcturbogen: τὸ πρῶτον τῆς τοῦ ἐμοῦ λεξιαοῦ ἐπτυπώσεος ἐπίδειγμα. Unterm 10. Mai steht: Ἡσπαζόμην χθὲς τὸν Κότταν. Zum folgenden Tage ift in deutscher Sprache bemerkt: Gestern in Gottes Namen den Bogen a der Dampspresse hinsgegeben. Ohne Unterbrechung schloß sich dem ersten Bande der zweite an, dessen erster Correcturbogen mit dem 11. Mai 1827 bezeichnet ist, während am 26. September 1828 die Revision des letzten oder Titelbogens ersolgte. Beide Bände enthalten zunächst die Bokale A, E, J, D, U, dann die Consponanten B und P, D und T, F und B, G, H, H and D, L, M, M.

Von Seite Schmellers lag kein Hinderniß vor, die nunmehr noch fehlenden Buchstaben R, S, W und Z fogle ich oder wenigstens in nicht allzulanger Zeit folgen zu lassen. Zum Theil äußere Beranlassungen sind es, welche sich hier in den Weg gestellt haben. Aber das Wert selbst hat sie nicht zu beklagen.

Endlich, endlich einmal sollte der Civil Dberlieutenant, der schon am 9. Jänner 1819 und am 9. Juli 1821 seinen dringenden Wunsch nach einer Aenderung seiner militärischen Stellung nicht mehr hatte zurückhalten können 49), der am 5. Juli 1823 sich deß= halb sogar an den Kronprinzen gewendet 50), doch auch wissen, wem er denn eigentlich anzugehören habe. Im Jahre 1824 war ihm die Ehrung zu Theil geworden, von der Akademie zu ihrem außerordentlichen Mitgliede gewählt zu werden. Bei der Verlegung der Universität von Landshut hicher hatte er, der — wie kein andrer berufen schien, eine segensreiche Thätigkeit an ihr für die Geschichte der deutschen Sprache und Literatur zu entfalten, am 9. November 1826 die Aufforderung zu Vorlesungen hierüber erhalten, und am 19. Oktober 1828, wurde dem bisherigen Dozenten der Charafter und Rang als außerordentlicher Professor der altdeutschen Literatur und Sprache mit einer Zulage von 200 Gulden zu seiner Offiziers= gage verliehen. Die wichtigste Wendung in seiner Lebensstellung aber trat insbesondere dadurch ein, daß er am 27. März 1829

<sup>49)</sup> Bgl. die Beilage V unter den Jahren 1819 und 1821.

<sup>59)</sup> Cbendort unter dem Jahre 1823.

anstatt des verstorbenen Docen 51) erster Custos an der Hof= und Staatsbibliothek geworden, mit welchem Amte die bibliothekarische Bearbeitung hauptfächlich des so reichen lateinischen und deutschen Münchner Sandschriftenschatzes verbunden gewesen. Alsbald sehen wir ihn auch nach einstimmiger Wahl Docens Plat als ordentliches Mitalied der Afademie einnehmen. Wie die Kränkungen hiezu passen, die man ihm jett bezüglich seines Wirkens an der Universität in der sonderbarsten Bealeitung von Inconsequenz bereitete, Kränkungen deren Wunden nie vollständig vernarbten, Kränkungen welche bei dem fast zwanzig Jahre später wiederholten Rufe zu dieser Thätig= keit nahezu die Erklärung zu solcher Bereitwilligkeit in Frage geftellt haben, das entzieht sich der Fassungstraft des gewöhnlichen gefunden Menschenverstandes. Eher mag sich demjenigen, welcher die Verhältnisse der schönsten Menschenausgabe, der Thätigkeit an einer Hochschule, und die Verhältnisse des Wirkens in einer wenn auch wissenschaftlichem Treiben nicht ganz fernestehenden bureaufratischen Stellung kennt, einen Augenblick der Gedanke aufdrängen, ob es nicht als größeres Glück für das Ganze zu betrachten ge= wesen sein möchte, wenn Schmeller voll und ungetheilt sich fort und fort der ersteren hätte widmen dürsen, als daß er sein noch fast ein Vierteljahrhundert ausfüllendes Leben dem Bibliothekbe= rufe opfern mußte. Mag dem sein wie ihm wolle, das bleibt sicher, daß außer ihm kein zweiter Mann im Stande gewesen wäre, die Ordnung und Beschreibung der lateinischen und deutschen wie noch anderer Hand= schriftenmassen der Hof= und Staatsbibliothet 52) so zu bewältigen, wie es geschehen ist. Und was gerade uns angeht, bei dieser ein= gehenden Beschäftigung mit ihnen, bei der erfreuenden Sebung ihrer Schätze wie bei der traurigen Holzhackerei — oft genug entpreßte es ihm diese Bezeichnung — in ihrem Schunde, fiel nicht wenig für das baierische Wörterbuch ab, was möglicherweise

<sup>51)</sup> Bgl. Schmellers Erinnerung an ihn im Insande von 1829 Num. 110-112.

<sup>52)</sup> Bgl. Konrad Hofmann's oben S. 9 in der Note 12 angeführte Auseinandersetzung, und jetzt noch seine Denkrede auf Schmeller in der Feststung der Atademie vom 25. Juli 1885 S. 24—26 mit den Noten 4 und 5 S. 28—37.

fonft für dasfelbe unverwerthet geblieben mare. Lieferten gerade die deutschen Denkmäler hiefür höchst erwünschte Ausbeute. und konnte diese, wenn sie für die bereits erschienenen Bande nur als Nachtrag anzusammeln waren, für die noch sehlenden Buchstaben gleich unmittelbar nutbar gemacht werden, so ergab sich hieraus freilich auch für sie eine zeitraubende Umarbeitung. Und nicht blos das. Ein anderer sehr erschwerender Umstand für die baldige Ber= öffentlichung lag in dem immer gewaltigeren Unwachsen des so reizenden Stoffes. Der ursprüngliche Umfang des Ganzen war auf ungefähr 4 Alphabete oder 88 bis 100 Bogen angesett, und hiernach der Subscriptionspreis auf nicht über 10 Gulden berechnet gewesen. Nun füllten schon die beiden ersten Bände 85 Bogen. Daher die Anfrage der Verlagshandlung, ob der Rest sich auf einen Band von geringerer Bogenzahl als die des zweiten beschränken würde, beziehungsweise eigentlich die Zumuthung, daß dieser Rest bestimmt also abzukurzen sei. Was thun? Schmeller sah nur — wie er in der Vorrede zum dritten und zugleich auch zum vierten Bande bemerkt — die Wahl vor sich, entweder einen reichlichen dritten Theil seiner Handschrift zu streichen, oder aber seine Zuversicht ganz auf die Billigkeit der subscribierten Abnehmer zu setzen. Durfte er von diesen besorgen, daß fie auf dem Einhalten eines vor vielen Jahren unter gang anderer Voraussehung bestimmten Maximums mehr, als darauf bestehen würden, von einem Werke, das gut oder schlecht, die Arbeit eines halben Menschenlebens ist, auch den Schluß möglichst unverkümmert in die Hände zu bekommen? Er entschied fich hiefür. Und seine Zuversicht hat ihn nicht getäuscht. das Werk selbst aber waren gewiß die berührten Verhältnisse kein Nachtheil, sondern ein Glück.

Am 8. Juli 1832 meldet ein Brief an August Heinrich Hoff= mann von Fallersleben: 53)

> So habe ich, was meine Privatzeit betrifft, damit diejenige meiner Unternehmungen, die, wenn nicht an sich, doch in meinen Augen den meisten Werth hat, nicht etwa ein Bruch=

<sup>53)</sup> Bgl. Munder in der Allgemeinen Deutschen Biographie XII. S. 608...616.

ftück bleiben möchte, die Zugabe zum Heliand <sup>54</sup>) mitten in der Arbeit abgebrochen, um vorher den dritten und letzten Band des baierischen Wörterbuchs sertig zu bringen. Noch ist mir dieses nicht gelungen; doch bin ich, da nur noch die Buchstaben W und Z zu überarbeiten sind, nun endlich im Falle, den Druck ansangen zu lassen.

Eine weitere Zuschrift an denselben aus dem Jahre 1833 berichtet, daß er vor Beendigung eben des Wörterbuches, das wohl Niemand nach seinem etwaigen Hingange an Kindesstatt annehmen möchte, alle andern einigermaßen verschiebbaren Privatarbeiten suspendirt habe.

Es ist nun gottlob — knüpft er hieran — auch der letzte Theil desselben druckfertig, und der junge Cotta hat zu bestimmen, wann damit angesangen werden solle.

Am 3. Mai 1834 schrieb Factor Reichel aus Augsburg, daß er an diesem Tage von der Buchhandlung die Weisung erhalten habe, nun auch den Druck des dritten Theiles zu beginnen. Das geschah am 16. Juni. Als er im Mai des Jahres 1836 beendet war, folgte unmittelbar der des vierten. Im April beziehungsweise Mai des folgenden Jahres war endlich das Ganze fertig.

Der Schluß der Borrede des dritten und zugleich auch des vierten Bandes ist ebenso bezeichnend für Schmellers Dankbarkeit gegen den König Ludwig, den er in der Widmung des ersten Theiles als den "großsinnigen Beranlasser dieses Bersuches über Sprache, Art und Sitte Seines Bolkes" bezeichnet hatte, wie für Schmellers Bescheidenheit:

Und nun endlich angelangt am vorläufigen Ziele zwanzigs jährigen Bemühens achtet ers für heilige Pflicht, den ehrsfurchtsvollsten Dank zu erneuern IHM, dem Gründer so

<sup>54)</sup> Die erste Abtheilung besselben war bereits im Jahre 1830 erschienen: Heliand. Poëma Saxonicum saeculi noni. Accurate expressum ad exemplar Monacense, insertis e Cottoniano Londinensi supplementis, nec non adjecta lectionum varietate nunc primum etc.

Die zweite, außer der Einleitung bas altfächsische Wörterbuch und die Grammatik enthaltend, folgte aus dem berührten Grunde erst im Jahre 1840.

vieles Großen, der nicht verschmähte, auch zu diesem Kleinsten die Samenkörner zu streuen. Möchte des Lichtblickes, an dem die junge Saat keimen durfte, die in Aehren geschossen nicht unwürdig geworden sehn!

Die Sendung an seinen alten theuren Jugendgenossen Oberst Franz Voitel <sup>55</sup>) in Solothurn begleitete ein Brief vom 24. Juli 1837, dem wir folgendes entnehmen:

> Endlich, edelfter Freund, habe ich den größten Stein, ben ich mir vor 21 Jahren selbst aufgeladen, und der mich hinlänglich gedrückt und gehemmt, von mir abgewälzt, wie Figura zeigt. Man glaubt nicht, was auf jeder Seite so einer an fich wenig bebeutenden Sammlung für eine Arbeit fteckt. Alles will belegt, begründet, vielfältig verglichen sein, und am Ende steht es doch für neunzig Leser unter Hunderten ungenießbarer da, als der einfältigste Roman. Wer mir vor 30 Jahren gesagt hätte, daß mein Lebenswerk in solch einem kahlen Idioticon bestehen würde, der hätte mich wahrlich nicht erbaut. Und dennoch bin ich, der Zweiundfünfziger, froh, wenigstens diefe Spur meines Daseins zurückgelaffen zu haben. Ich meine mich dunkel zu erinnern, daß es ein gemüthlicher Ausflug nach dem Park bei Madrid war, den ich in Deiner Gesellschaft machte, wo ich in der Schweizer Zeitschrift Isis, die Du hieltest, neben den schnurrigen Gin= fällen des Philosophen von Langenthal 56) Proben von Stalders Idioticon 57) sah und in ihnen die erste Idee von solch einer Arbeit erhielt. Sieh, so mußt Du an Allem mit Schuld sein. Gott vergeb es Dir!

Bu solchem Riesen ist das Kind erstarkt, dessen Wiege wir umstanden haben, an welche uns wie nichts anderes der

<sup>55)</sup> Bgl. Nicklas, Johann Andreas Schmellers Leben und Birken, S. 27-35, 146.

<sup>56)</sup> Nämlich des Landarztes Dennler daselbst.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Dieses schweizerische Idiotikon erschien zu Aarau im Jahre 1812 in zwei Bänden. Im Jahre 1819 folgte: Die Landessprachen der Schweiz oder schweizerische Dialektologie.

Briefwechsel mit Hoheneicher  $^{58}$ ), zu bleibender Erinnerung an unsere heutige Monatsversammlung dem historischen Bereine von Oberbaiern zum Geschenke gemacht, in der Beilage  $VI^{59}$ ) führt.

Es steht mir nicht zu, hier ein Urtheil zu fällen. Aber es ist mir wohl nicht verwehrt, an die schwer wicgenden Worte zu erinnern, welche Niemand anderem als Jakob Grimm entstammen. In dem herrlichen Abschnitte XXXI "Deutsche Dialekte" in seiner Geschichte der deutschen Sprache bemerkte er in der Note zu S. 838:

Worauf beim Sammeln der Volksmundart zu achten sei, ift neulich in Bezug auf die schlesische musterhaft von Weinshold angegeben, lange vor ihm aber von Schmeller in dem preiswürdigen baierischen Wörterbuch ausgeübt worden.

Alsbald nach dessen Hinscheiden schrieb er:

Sein baierisches Wörterbuch wird für immer als ein unserreichbares Muster dastehen, wie sich Sprachs und Sachstenntniß lebendig durchdringen sollen.

In der Borrede des ersten Bandes des deutschen Wörterbuches Sp. 17 lesen wir:

Für's deutsche Wörterbuch behauptet die Kenntniß aller hochdeutschen Mundarten hohen Werth, und ich muß sogleich zum Lobe der Baiern hinzusetzen, daß fein anderer unserer Stämme ein Wörterbuch aufzuweisen hat, das dem von Schmeller irgend gleichfäme, so meisterhaft ist hier die Sprache selbst und ihr lebendiger Zusammenhang mit Sitten und Bräuchen dargestellt.

58) Er umfaßt die Briefe Schmellers in den Originalen, die Hoheneichers in bessen Abschrift.

So sind nur die bloßen Höflichkeitswendungen unberücksichtigt geblieben, und ist weiter von dem was reine Familienangelegenheiten berührt Umgang genommen worden.

<sup>59)</sup> Hatte ich anfänglich im Sinne, lediglich das aus dem Briefwechsel hier aufzunehmen, was mit den berührten Arbeiten Schmellers in näherem oder entfernterem Zusammenhange steht, so habe ich mich in Folge Andringens von Freunden und Bekannten, welche auch die Mittheilung des sonst vielsach interessanten Inhaltes nicht zu missen wünschten, nach und nach entschlossen, diesem Berlangen nachzugeben.

In einem Antrage sodann in der ersten Plenarversammlung der historischen Commission bei der Akademie der Wissenschaften äußerte er:

Sein baierisches Wörterbuch ist das beste, das von irgend einem deutschen Dialest besteht, ein Musterwerk ausgezeichnet durch philologischen Scharssinn wie durch reiche nach allen Seiten hinströmende Sacherläuterung, ein Muster für solche Arbeiten, von dem unwandelbaren Triebe seines emsigen, liebenden Geistes durchdrungen und belebt.

So war die gewaltige wissenschaftliche That, welche im Jahre 1816 frohen Muthes begonnen worden, das große baierifche Sprach= werf in seinen beiden Theilen, dem grammatikalen wie dem lexikalen, im Laufe wechselvoller Jahre, welche außer ihm noch so viel anderes von Wichtigkeit zu Tage gefördert hatten. vollbracht. Schmeller felbst betrachtete sich, wie wir S. 34 gehört haben, nur "am vorläufigen Ziele zwanzigjährigen Bemühens" an= gelangt. Es mag wohl noch darauf hingewiesen sein, daß Karl Weinhold seiner baierischen Grammatif die Widmung mit auf den Weg gegeben hat: Johann Andreas Schmeller zum Gebächtniß! Und im Vorworte äußert er rundweg: Wo ein Schmeller seine sichere und weit reichende Hilfe bietet, fühlt man sich nicht leicht verlaffen. Auch möchte ich nicht verfäumen, an unseres verehrten früheren Vorstandes Franz Xaver v. Schönwerth gerade hier so competenten Auffatz "Johann Andreas Schmeller und seine Bearbeitung der baierischen Mundarten mit Bezugnahme auf das Oberpfälzische" im 28. Bande ber Verhandlungen bes hifto= rischen Bereines von Oberpfalz und Regensburg S. 221-249 zu erinnern.

Ich könnte hier schließen. Doch wissen wir alle, daß eine mit zahllosen Vermehrungen ausgestattete zweite Ausgabe des baierischen Wörterbuches vorliegt. Auch sie ist nicht ohne große Geburtswehen zur Welt gekommen. Darf ich nicht ohne Grund voraussehen, daß Sie, hochgeehrte Vereinsgenossen, sür das Werden von ihr gleichfalls sich interessiren, so gestatten Sie mir wohl hierüber noch Andeutungen, von denen manches nach diesen und jenen Seiten hin nicht allgemein bekannt sein dürfte.

Nie hat von der Wiege seines Kindes weg der opferwillige Bater bis zum Augenblicke des Hinscheidens die segnende Sand von ihm abgezogen. Zwei Eremplare der Grammatit find mit Nachträgen gefüllt. 60) In drei Exemplare des Börter= buches, in 18 Bänden, da in zwei Exemplaren der erste bis britte Theil je in zwei Sälften zertheilt worden, ist eine ganz unglaubliche Maffe von Zufätzen eingeschrieben. 61) Ein sehnlicher Wunsch des unermüdeten Sammlers war es, gerade vom Wörterbuche eine neue Auflage mit Verwerthung dieses so überreichen Stoffes noch felbst beforgen zu können. Um 22. März 1846 schrieb er an Karl Weigand 62) in Gießen, mit Liebe lege er noch, was ihm in Hinsicht auf Sprache bei seinen Berufsarbeiten unter die Hände komme, zu dem bunten Haufen, aus welchem, so der Himmel den Einundsechziger noch länger leben lasse, ein Nachtrag zum baierischen Wörterbuche hervorgehen solle. Und am 21. Februar des folgenden Jahres hören wir:

Unter Berufsgeschäften ziemlich andrer Art bleibt für das, was als Liebhaberei gilt, wenig Zeit übrig. Doch habe ich immer noch fleißig auf Verbesserung und Vermehrung des baierischen Wörterbuchs Bedacht gehalten. Freilich muß ich bald daran denken, all diese Nachträge ins Reine zu arsbeiten, etwa zu einem fünsten Bande, da eine zweite Auflage des Ganzen schwerlich zu erwarten ist. Ich stehe im siedenten Jahrzehent, und ein Andrer würde, auch wenn sich ein solcher fände, mit meinen Materialien kaum zurechte kommen.

Nicht lange mehr, und ein harter Schickfalsschlag traf den Edlen. Zweimal hatte es ihn froh nach dem Süden gezogen. Wem haben diese Wanderungen gegolten? Sie sollten einen bereits im Jahre 1811 gehegten Wunsch eines Besuches der sogenannten Eimbern der VII und XIII Communen auf den Venedischen Alpen und der Forschung über ihre Sprache an Ort und Stelle zur Verwirks

<sup>69)</sup> Bgl. das deutsche Staatswörterbuch von Bluntschli I S. 701, Note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Chendort S. 701, Note 2. Bgl. jest auch die Vorrede der zweiten Ausgabe des Wörterbuches selbst S. X.

<sup>62)</sup> Ihm verdanken wir das schöne "einleitende Borwort" zur zweiten Ausgabe des baierischen Börterbuches II S. XVI--XXIII.

lichung bringen, und die höchst interessante Ausbeute für die vatersländische Sprachsorschung gewinnen, die — wie Föringer in der Lebenssstäze Schmellers S. 30 treffend bemerkt — das letzte Blatt im Kranze seines literarischen Ruhmes bildet. Eine dritte Fahrt nach dem Süden im Herbst 1847 sollte ihm am Rückwege verderblich werden. Sie galt nicht, wie die früheren, einer wissenschaftlichen Aufgabe, sondern der Erfüllung einer traurigen Berufspflicht gegen seinen oben S. 12 berührten Stiefsohn Auer, der sich in einem bereits mit Unrettbarkeit drohenden Krankheitszustande befand.

Die Reise mit meinem Stiefsohn nach Meran — so schrieb Schmeller selbst an August Hopf 68) in der Schweiz — oder vielmehr die Rückreise von dort über den Jaufen ist für mich unglücklich gewesen. Am 28. September, als gegen Mittag eben der Kamm dieses Bergpasses erreicht war, that ich einen Fall, durch den der Schenkelhalsknochen des linken Beines entzwei brach. 64) Auf einer Leiter, die auf den Schultern zweier Träger ruhte, mußte ich von der Höhe 3 Stunden weit nach dem nächsten Orte, wo Hilfe zu hoffen war, nach Sterzing 65) gebracht werden. Hier lag ich drei Wochen lang unter der Pslege des Ortschirurgs, der mein Uebel sür eine bloße Luzirung hielt und statt es zu heben eher verschlimmerte. So blieb nichts übrig als mich, so wie

<sup>68)</sup> Den Sohn des oben S. 29 berührten Samuel Hopf, jest Dekan und Pfarrer in Thun. Bgl. die in der Note 4 erwähnte Gratulationsschrift S. 21 und 22.

<sup>64)</sup> In den Nachträgen zum baierischen Wörterbuche findet sich mehrmals eine Anspielung auf diesen Unglücksfall.

So in I Sp. 1064 unter hufhalz, hüffehalz, mittelhochdeutsches Abjectiv, hüftensahm: Was das Wort sagen will, weiß ich leider nun an mir selber. 1848, Man.

Ober in II Sp. 31 unter "gerecht" in der Bedeutung von gerade (wohl der ursprünglichen Bedeutung): Er ist grê'd und gschlê'd, hat seine geraden Glieder. — Ach, ich bin's nicht mehr! 1848.

<sup>65)</sup> Cbendort ist II Sp. 786 unter Sterzl drollig genug bemerkt: Wallfahrer auf zwei Krücken, nach dem die Sterzinger (er ist auch ihr Wappen) ihre Stadt benannt glauben. — Leider haben sie auch mich 1847 zu so einem Sterzl werden lassen.

ich war, drei Tagreisen weit über die Alpen hieher zu den Meinigen bringen zu lassen.

Jest mußte die erforderliche Neueinrichtung des Fußes erfolgen. Sie werden mir ohne besondere Versicherung Glauben schenken, daß ich noch mit Schaudern daran denke, wie ich nach den gemessenen Weisungen des behandelnden Obermedizinalrathes Dr. v. Schleiß ohne eine Regung des Herzens äußern zu dürsen als lebendiger Schraubstock das zu heilende Bein nicht aus festester Haltung kommen lassen mußte. Verrieth sich auch in Schmellers abgehärmten Zügen namenloser Schmerz, kein Laut der Klage drang über seine Lippen. Acht Wochen lang lag er "an ein Brett gebunden auf der Matraze". Dem stets regen Geiste brachte willkommene Erfrischung die zweite Ausgabe von Jakob Grimm's deutscher Mythologie, welche er trotz aller Unbequemlichkeit seiner Lage, soweit er konnte, selbst las, und theils — soweit das eben gut oder schlecht angieng — sich vorslesen ließ.

Seit mehreren Wochen — heißt es in dem berührten Briefe an Hopf vom 25. März des folgenreichen Jahres 1848 — bin ich wieder auf den Beinen kann ich nicht sagen, da das eine ohne Stab noch nicht abwechseln kann mit dem andern im Tragen des ganzen Leichnams; doch hoffe ich, nach langer Stubenhaft bald wieder auf die Gasse und zur Wiedersaufnahme meiner Berufsarbeiten auf der Bibliothek hinken zu können.

Neben ihnen ging die auch in der schweren Leidenszeit nicht unterbrochene Pflege der privaten Beschäftigung hauptsächlich mit dem baierischen und dem sogenannten eindrischen Wörterbuche. Mußte allerdings der körperlichen Kräftigung durch die Heilsquellen von Gastein und im trauten Schwabenlande 66) von Wilds

<sup>66)</sup> Nachbem ich im Anfange des November 1848 als Stenograph im Dienste der württembergischen Kammer der Abgeordneten, später der der Standesherren, nach Stuttgart gerufen worden, erhielt ich folgenden Brief Schmeller's vom 26. jenes Monats:

Mein lieber treuer Achates!

Dein frischer kerngesunder Brief hat uns allen Freude gebracht. Das gilt Dir, ich weiß es, für Dank.

bad <sup>67</sup>) in den Jahren 1848—1850 nachgeholfen werden, hatte inswischen auch der am 18. Jänner 1849 erfolgte Hingang Auers

Daß Du Dir unter ben begabten gemüthlichen Schwaben gefallen würdest, habe ich vorausgesehen. Auch ich habe sie immer hochgehalten. Und deshalb, wenn auch nicht aus andern Gründen, lass' ich mir's gefallen, wenn Jakob Grimm's neuestes Buch, das in schreiender Abwechslung mit Berichten aus Wien und Berlin, meine Abendstunden aussfüllt, der Suevi Kamen aus einem Stamme herleitet, der auch dem Swoboda (Freiheit) der Slawen zu Grunde liegt, und ursprünglich von diesen jenen ihren Nachbarn seh beigelegt worden, ihnen selbst aber so wohl gesallen habe, daß sie ihn (wie wir aus sanstr. swapna unser slepan, slasan) auch ihrerseits (als Slavi) in Anspruch genommen.

Zum Glücke wird es auf den Namen nicht mehr ankommen, wenn uns nur unter all den Stürmen nicht die Sache zuletzt abhanden kommt.

Neues, die Res publicas betreffend, weiß ich Dir nichts zu sagen. Kommt doch alles, was wir ersahren selbst erst von Westen her zu uns. Ueber unsere res privatas möge berichten die Secretär

## Deines

Lamachus.

(Die erwähnte Secretär ist Schmellers Tochter Emma, von welcher ber übrige Theil des Briefes.)

67) Dieses hatte er sich nach dem Besuche von Gastein im Jahre 1848 für den Sommer 1849 außersehen. Am 15. Juli schrieb er:

## Lieber Ausharrender!

Deinen Operationsplan lobe ich, wenn Du, wie ich nicht zweisle, versichert bist, daß er dem frühern, weiter reichenden hiesigen nicht in die Quere kommt.

Du wirst also wohl noch in Stuttgart sehn zur Zeit (Ende dieses oder Ansang des nächsten Wonats), da ich mit meiner (nicht Che-) Hälfte daselbst wenigstens übernachten werde, auf dem Wege nach dem Wildbad, dessen Gebrauch mir Dr. Schleiß als sehr nüglich anräth. Ich ziehe dem übersattsam uns bekannten k. k. Gasteiner jenes obsichon jest gewissermaßen in partibus insidelium sließende, wie man verssichert nicht minder wirksame Heilwasser vor.

Es wird wohl zur Zeit nicht mehr zu fürchten sehn, daß man im Schwarzwalde von Frey- oder von Unfrey-Scharen aufgehoben oder sonst in Angst gesetzt werde, was mir weniger meinet- als meiner theuern Hälfte wegen etwas unlieb sein würde. Auch werden nicht etwa tapfere durch Pulver und Bley und Sisen zu Badegästen gewordene, solchen die sich keiner helbenmäßigen Beranlassung ihres Uebels rühmen können, daselbst allen Plat weggenommen haben.

Wenn Du, bei der Nähe Stuttgarts und Wildbads, etwa Gelegensheit haft, zu erfahren, wie fich's in der Hinsicht mit Wildbad verhalte,

eine neue Wunde 68) verursacht, die Arbeitstust war nach wie vor ungebrochen geblieben. Am 4. Jänner 1852 schrieb er an Weigand:

und wenn in der That ein Aufenthalt daselbst gegenwärtig nicht raths sam sehn sollte, so würdest Du uns wohl noch zu rechter Zeit zu warnen wissen...

Gruße von uns allen, namentlich

Deinem

Alten.

Bereits am 29. Juli folgte nach:

Du wirst, sieber Ludwig, dieser Tage einen alten Lamachos und seine auch nicht mehr allzujunge Tochter in eigenen Personen zu sehen erwartet haben, und dasür kommen diese Zeilen. So wisse benn, daß uns mannigsaltige Versicherungen von Sachkundigen, daß die Heilkraft ber Bildbader Quelle ungleich geringer als die der Gasteinischen seh, von unserm Entschluß, die erstere aufzusuchen, wieder abgebracht haben. Eine Badereise ist an sich, wenigstens sür mich, keine Lustreise, und nur die Hossmung, etwas durch sie erzweckt zu haben, kann mich mit ihr aussöhnen. Also trat der Gedanke, weiner Begleiterin etwas ihr Neues, Ulm, Stuttgart, vielleicht auch Straßburg zu zeigen, bald in den Hintergrund. Gastein kennen wir , und gerade weil wir eskennen, wird es abermals unser Ziel sehn müssen... Wir werden mit dem ersten des Augusts dahin ausbrechen.

Daß ich unter meinem frühern Schwanken Deinen freundlichen Rath angerufen, und Dir zu hinlänglichen andern Mühen eine mehr gesmacht habe, thut mir jest leid, aber ich tröfte mich damit, daß unser treuer Ludwig dieß wie anderes zu verzeihen wissen werde

Seinem

Alten.

68) Der Brief vom 30. Fänner 1849 lautet:

Treuer Abtrünniger!

Immer, und ehe die schweren Streiche, die Dich wie uns getroffen, gefallen sind, erwarteten wir Dich in unsre Mitte zurück. Und nache her wäre nur Besorgniß und Klage unser Wort gewesen. Damit solltest Du verschont sein.

Sich fügen ins Unvermeidliche, nachdem alles Menschen mögliche geschehen, das bleibt zulest der Rath, den wir uns selber und Andern geben, und der, wie wir leider an uns selber ersahren, leichter zu geben als zu befolgen ist. Genug! — Ich din indessen froh, daß unsre Frauen, durch wochenlanges Pslegen und Wachen auch körperlich angegriffen, von dem ihnen noch immer unerwarteten Schlage, nicht so sehr niedergeschmettert sind, als ich zu befürchten Grundes genug hatte.

Ach, für die Armen gibt es keine Art Arbeit, die alle Gedanken so sehr in Anspruch nähme, wie jene von Mannsleuten unsers mehr mit dem Kopf als mit den Händen getriebenen Metiers. Und Arbeit

Ich finde es nun, in meinem 67. Jahre, hoch an der Zeit, endlich die Nachträge zum baierischen Wörterbuch, da bei dem Berleger etwa über eine zweite Ausgabe altum silentium, in Angriff zu nehmen, nachdem ich ein lange vorbereitetes Vocabular der VII und XIII Communen, wenigstens was an mir ist (einen Verleger hab ich noch nicht) hinter mir habe. Sohl ahnte er da noch nicht, daß er etwa nach einem halben

Wohl ahnte er da noch nicht, daß er etwa nach einem halben Jahre nicht bloß davon, sondern von Allem sollte Abschied haben nehmen müßen! Noch am 24. Juli war er wie sonst auf der Hose und Staatsbibliothet thätig. Von den Freunden aus Schwaben sollte Uhland den Abend in seinem Hause verbringen. Auf den 28. war die Reise ins Bad Gastein angesetzt. Da verbreitete sich am Abende des 26. die sozusagen unglaubliche Kunde, der behandelnde Arzt, Prosessor Dr. Seitz, habe Schmeller für verloren erklärt. Am solgenden Tage, dem Vorabende des vermeintlichen Aufbruchs zu neuer Stärkung, hat eines der edelsten baierischen und deutschen Herzen zu schlagen aufgehört. Allenthalben wirkte erschütternd die Nachricht hievon. Welche Bestürzung bei Oberstudienrath und Oberbibliothetar v. Stälin — Archivdirektor v. Kausler war kurz vorher in die geliebten Hochsalpen zu gemeinsamen Bergtouren mit dem Staatsrathe Gustav

überhaupt, über sie geht nichts. Ohne sie wie möchte ein Mensch das Leben ertragen?

Dir wird es, wie ich aus den Bürtembergischen Landtagsverhands Iungen entnehme, an Arbeit nicht fehlen. Nur gönne Dir, nach mancher Unspannung, woran es ebenfalls nicht fehlen wird, immer wieder die gehörige Erholung. Komm uns wieder, nicht erschöpft, sondern erstarkt und reicher an mancher kostbaren Ersahrung.

So, lieber Ludwig, fehlt es uns nicht an Sorgen binnen und daußen unfrer Bände, Mauern und Grenzen. Gelingt es, die nächsten auf einen Augenblick zu vergessen, so bleiben die entferntern unab-weisdar gegenwärtig besonders bei Beschäftigungen, die sich einigermaßen auf unser beutsches Baterland beziehen. Das habe ich erfahren unter der silbenstecherischen Anzeige von Firmenich's "Germaniens Bölkerstimmen", von welcher ich Dir den Eingang und den vorläusigen Schluß hier beilege.

Der Bibliothekbote drängt. Ich schließe. Gruße von uns allen. Dein

Freiherrn v. Lerchenfeld abgereist — zu Stuttgart, als ich auf die briefliche Mittheilung von hier die traurige Pflicht erfüllte, der persönliche Bote hievon an den treuen Freund zu sein.

Allseitig war die Theilnahme an dem Berluste, welchen unser engeres und weiteres Vaterland erlitten <sup>69</sup>). Hier sei lediglich eine briefliche Neußerung von Jakob Grimm <sup>70</sup>) berührt.

Darin sind wir einig, daß Baiern keinen bessern deutschen Mann aufzuweisen hatte, als diesen edlen, liebenswürdigen, bescheidenen Schmeller, der Alles, was er geworden ist, seiner rein angelegten und rein gebliebenen inneren Natur verdankte. Seinen Werth wird das Land, nun da er fort ist, besser zu erkennen und noch höher zu achten ansangen. So geht es immer. Sein baierisches Wörterbuch wird für immer als ein unerreichbares Muster dastehen, wie sich Sprachsund Sachkenntniß lebendig durchdringen sollen. Er hat unablässig Fortschritte in der Wissenschaft gemacht, nie aber eine Zeile niedergeschrieben, die seiner unwürdig gewesen wäre.

Und mit der Theilnahme an dem Verluste der uns betroffen hielt gleichen Schritt die an dem Schicksale dessen, was Schmeller nun nicht mehr selbst der Welt übergeben konnte. Um das erwähnte einbrische Wörterbuch war seine Sorge. Noch im Februar hatte die kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien, deren Mitglied er auch gewesen, die Drucklegung dieses Werkes übernommen, und seinem langjährigen Freunde Joseph Vergmann, der selbst drei Jahre nach Schmeller's zweiter Fahrt einem Theile jener Gemeinden einen Vesuch abgestattet, verdanken wir die liedevolle Vesorgung der Ausgabe. Aber wie stand es mit den übrigen Arbeiten, und namentlich mit dem baierisch en Wörterbuche? Im Jahre 1833 — vgl. oben S. 34 — hatte er gegen Hoffmann von Fallersleben die Vesorgniß geäußert, es möchte wohl Niemand nach seinem etwaigen Hingange dasselbe an Kindesstatt annehmen. Am 21. Februar 1847 — vgl. oben

<sup>69)</sup> Bgl. in der Lebensstigge von Föringer S. 33, Rote 33.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Mitgetheilt von Friedrich v. Thiersch in der Festsitzung der Atademie der Wissenschaften vom 27. November 1852 Sp. 39.

S. 38 — hatte er an Weigand bemerkt, daß ein Anderer, auch wenn sich ein solcher fände, mit seinen Materialien kaum zurechte kommen würde. Wer sollte nun hier die Vaterstelle vertreten?

Die nächste Frage betrifft das Loos des reichen literarisschen Nachlasses des Berewigten. Die zweite sodann das Loos dessen was sich darin zum baierischen Wörterbuche befunden.

Dachten die Hinterbliebenen von vorneherein nicht an eine Zersplitterung des wissenschaftlichen Kücklasses, und eben so wenig an eine Abgabe desselben außer Baiern, so erfolgte zunächst am 6. Juli 1853 das Anerbieten der Wittwe zum Erwerde des Ganzen an die Hof- und Staatsbibliothek. Auf deren Bericht vom 18. Juli erging die Entschließung des Staatsministeriums für Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 3. September: daß — wie es wörtlich heißt — die Erwerbung von Schmellers handschriftlichem Nachlasse sür die Hof- und Staatsbibliothek zur Zeit unthunlich erscheine, nachdem der Bücherankaussfond die erforderlichen Mittel hiefür nicht darbietet, und der Kauspreis auf Centralsonds nicht über- nommen werden kann.

Von den verschiedensten Seiten interessirte man sich für die Sache. Es fällt mir gerade bei, was hierüber in einem Briefe Jakob Grimm's vom 4. April 1854 steht:

Ja unser guter, unvergeszlicher Schmeller, wenn der noch lebte, wie viel erwünschtes würde in den letzten jahren wieder aus seinen händen hervorgegangen sein. Wenn Sie Emma Schmeller sehen, grüszen Sie sie doch von mir, und sie möge mir gelegentlich doch nachricht geben, ob nun die wichtige hinterlassenschaft ihres vaters allenthalben in sichere hände gekommen ist, ich hoffe in gewahrsam der bibliothek oder des archivs.

Unmittelbar hieran ist gleich der Satz geknüpft, die neue Ausgabe des baierischen Wörterbuches sollte der Welt nicht zu lange vorsenthalten bleiben. Freilich. Auch in Baiern hegte man diesen Wunsch. Aber wie ihn verwirklichen?

Was das zunächst betheiligte Staatsministerium zu leisten nicht im Stande gewesen, das vermochte die Opferwilligkeit eines Mannes, der seinem Baiern und Deutschland nicht weniger warm ergeben gewesen als seinerzeit Schmeller. Dieser Mann, dessen Andenken allen denen das Baterland hoch steht theuer bleibt, faßte den Entschluß, sich des handschriftlichen Nachlasses des Geseierten anzunehmen soweit das in seinen Kräften stand. Kein anderer ist es als Staatsrath Gustav Freiherr v. Lerchenfeld 71).

Die hohe Verehrung, welche er für Schmeller hegte, geht aus einem Briefe hervor, welchen er mit Bezugnahme auf bessen Tod aus Heinersreut am 27. August 1852 an mich gerichtet:

Wenn ich Ihre freundlichen Zeilen vom 20. vor. Monats, welche mir Herr v. Kausler zu Mitterfill einzuhändigen die Güte hatte, nicht früher beantwortete, so war daran hauptsächlich die Unstätheit und Ungewißheit meines Wanderslebens Schuld: der Sommer, welcher unter so günstigen Zeichen begonnen hatte, nahm bald einen für jeden Vergssteiger so völlig trostlosen Karakter an, daß er uns zu den tollsten Kreuzs und Quersprüngen veranlaßte, um überall zu suchen, was nirgends zu sinden war — schönes, helles Wetter, namentlich in den höheren Regionen, und Sie haben daher ganz und gar nichts verloren, diese Zeit in Stuttgart zugebracht zu haben.

Um so mehr haben dagegen Sie, hat ganz Deutschland durch den Tod Ihres edlen vortrefflichen Oheims verloren, welchen ich mit der innigsten Theilnahme betraure. Solche Berluste lassen Lücken im Leben zurück, die nur sehr schwer oder nie wieder ausgefüllt werden und uns eindringlicher als alles Andere an des Lebens Ernst und — Bergänglichsteit... Glücklich, wer auf ein so inhaltsreiches, wohlangewendetes Leben zurücklichen kann, wie ihr verehrter Oheim, dessen Berth in der allgemeinen Trauer um seinen Berlust die vollste Anerkennung fand.

<sup>71)</sup> Bgk. den gedrängten Lebensabriß von seinem Nessen Max Freiherrn v. Lerchenselb in der Allgemeinen Deutschen Biographie XVIII S. 421/422.

Hatte sich nach dem erwähnten Erlasse des Staatsministeriums für Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 3. September 1853 Freiherr v. Lerchenfeld mehr und mehr mit Gedanken über das fünftige Schicksal des Nachlasses beschäftigt, so waren sie gegen die Neige des folgenden Jahres und am Anfange von 1855 zu voller Reife gediehen, und am 11. Februar beauftragte er mich, Unterhand= lungen wegen seines Ankaufes mit den Hinterbliebenen anzuknüpfen. Am 13. waren sie zum vorläufigen Abschlusse gebracht. Freiherr v. Lerchenfeld wollte nun seinerseits noch der Hof- und Staatsbibliothek die Möglichkeit des Vorkaufes gewähren. Konnte ich mir nach dem Vorgange vom Juli bis September 1853 keinen Erfolg in dieser Beziehung versprechen, und fühlte ich meinerseits nicht die geringste Sehnsucht, den Hinterbliebenen nach Monaten schließlich wohl doch nichts als eine zweite Auflage der Verfügung der entscheidenden Stelle vom 3. September 1853 zu Theil werden zu lassen, so sprach ich mich entschieden gegen den beabsichtigten Schritt aus, und hatte die Genugthuung, daß Freiherr v. Lerchenfeld am 14. hievon Umgang nahm. Am 21. erhielt er den Entwurf des Vertrages. Lag es nicht in seinem Sinne, die literarischen Schätze, um die es sich handelte, auf seine Besitzungen nach Bamberg oder Heinersreut zu verbringen, so hatte ich unterdessen auch durch Vermittlung meines Freundes Professor Ronrad v. Maurer die Zusage seines Vaters erhalten, denselben in seinem Heim in der Gartenstraße Unterfunft zu gewähren. War inzwischen noch eine wichtige auf das Verlags= recht bezügliche Bestimmung sorgfältig vereinbart worden, so erfolgte am 27. und 28. Februar 1855 die Auswechslung der Vertragsurkunden. Icht war Schmellers handschriftlicher Nachlaß in Händen, wie er selbst sie nicht besser hätte wünschen fönnen, alsbald befand er sich im Hause des Staatrathes Georg Ludwig v. Maurer72), in welchem er selbst eine Reihe von Jahren gerne gesehen worden war, wie er selbst auch hier sich gerne hatte sehen lassen.

Es ist eigenthümlich, in welch geheimnisvollem Dunkel sich da Föringer in der uns so lieben Lebensskizze Schmellers bewegt. Was

<sup>72)</sup> Bgl. den Nachruf an ihn im Geschäftsberichte unseres Bereines für 1871 und 1872, S. 189.

lesen Sie S. 37 in der Note 42, wo er von des Verewigten "höchst wichtigem handschriftlichem Rücklasse" spricht? Wie es kam — heißt es da — daß letzterer, neben vielem Anderen die umfassendsten Nachträge zum baierischen Wörterbuche enthaltend, sich zur Zeit noch in Privathänden befindet, und nicht im Besitze des baierischen Staates, nicht in der Handschriftensammlung der kgl. Hof- und Staatsbibliothek, mit welcher er durch tausend und tausend Fäden zusammenhängt, bleibe hier unerörtert. Warum denn? Oder soll vielleicht hiebei der schüchterne Hinweis "Man sehe übrigens Prof. Hospmanns Vortrag in der Sitzung der philosophisch-philologischen Classe der kgl. Akademie der Wissenschaften vom 3. März 1855 (Bulletin Nr. 33)" dem Leser den entsprechenden Ersatz für das bieten, was Föringer nicht sagen wollte? Dann hätte er bei solchem Umstande wohl besser hiernach nicht lüstern gemacht. Doch — kehren wir zu Freiherrn von Lerchenseld zurück!

In einem üblen Frrthume würde man befangen sein, wollte man glauben, er sei etwa der Ansicht gewesen, genug damit gethan zu haben, daß er den vielberührten Nachlaß als Ganzes in sichere Hand gebracht. Wer das wähnt, der sage uns nicht, daß er den Edlen gekannt. Im Gegentheile, sein Streben war dahin gerichtet, denselben so viel als nur möglich zum Gemeingut der baierischen und deutschen Wissenschaft gemacht zu sehen. Und das war gegen die bisheriae die schwierigere Aufgabe, eine Aufgabe, über deren Gewicht er auch nie einen Zweisel hatte. War ja doch, was sogleich das für uns wichtigste betrifft, das baierische Wörterbuch noch keines= weas verariffen, sondern stand der Verlagshandlung eine wenn auch bei den einzelnen Bänden verschiedene immerhin nicht ganz geringe Anzahl von Exemplaren noch zu Gebote, vor deren Verschleiß auf eine wenn gleich im Sinblicke auf die maffenhaften Nachträge all= seitig ersehnte neue Ausgabe wenigstens nicht so ohne Weiteres zu hoffen gewesen. Bei diesen und jenen der übrigen Werke standen andere Hindernisse im Wege. Mußten nun auch die desfallsigen Versuche bezüglich der gelehrten Verwerthung namentlich der größeren Gruppen des Nachlasses zunächst ohne den so wünschenswerthen Erfolg bleiben, was theilweise bei dem Umfange der einzelnen Haupt= gegenstände des Banzen wie insbesondere bei den sonstigen Schwierig=

feiten ihrer Bearbeitung — man denke nur an die gewaltige Gloffensfammlung <sup>73</sup>) und an das althochdeutsche Wörterbuch <sup>74</sup>) — nicht zu verwundern, so führten sie voch gerade für das baierische Wörterbuch über kurz oder lang zu gedeihlichen Ergebnissen, welche ohne das geschilderte Eintreten des Freiherrn v. Lerchenseld nicht zu verzeichnen wären.

Wie auffallend anders gegenüber dem Vorgange vom Juli bis September 1853 ist der gestaltet, welcher uns alsbald begegnet! Jetzt, nach etwas über einem Jahre seitdem Freiherr v. Lerchenfeld sein Interesse für die vaterländische Sache werkthätig an den Tag

73) Bgl. beispielsweise die Berzeichnung unter Gl. a (Glossaria vetera alphabetica), Gl. i (Glossae theudiscae veteres interlineares aut marginales), Gl. o (Glossaria vetera onomastica) in der Borrede zum ersten Bande des baierischen Börterbuches S. XI—XIV (zweite Ausgabe S. X—XII).

Im gedruckten Kataloge der deutschen Handschriften der Hoss und Staatsbibliothek ist S. 564 (in C. Althochdeutsches) aus Schmeller's Nachlaß folgendes aufgeführt: unter Nr. 13 Glossaria vetera alphabetica, 2 Bde, 1062 Seiten, 4°; unter Num. 15 Glossae theudiscae veteres interlineares aut marginales, 2 Bände, 1296 Seiten, 4°; unter Num. 14 Glossaria vetera onomastica 503 Seiten, 4°.

74) Nach den in der vorhergehenden Note aus dem Kataloge der deutschen Handschriften der Hof- und Staatsbibliothek a. a. D. bemerkten Num. 13—15 ist als Num. 16 verzeichnet: Althochdeutsches Glossar, zusammengestellt aus den soeben aufgesührten Glossarien (alphab. onomast. interlin.) und anderen Werken. 14 Bde. in Fol. je zu ca. 200 Seiten. Die Buchstaben BP mit DT auf Blättern in 8°.

Konrad Hofmann bemerkte gerade bezüglich der berührten Nummern 13 bis 15 beziehungsweise 16, wie 19 (kleinere Monumente ber deutschen Sprache aus der tarolingischen Zeit, 209 Seiten 4°) als der "immensen Borarbeiten jum baierischen Borterbuche" in seiner Dentrebe auf Schmeller in der Fest= sitzung der Akademie vom 25. Juli 1885 S. 24: Sie sind also dem Titel nach längst bekannt, man muß sie aber aufmerksam burchgelesen haben, um gu miffen, welcher Schat von philologischer Afribie und umfaffender Kenntniß ber ahd. Sprache darin enthalten ist. Aus ihnen gieng dann jenes Riesenwert bes abb. Glossars in 14 Folianten und einer Anzahl 8°=Blättern hervor, welches allein eine Arbeit für ein ganges Menschenleben gewesen ware, und doch nur einen verhältnigmäßig fleinen Theil von Schmeller's Arbeiten bietet. Es hat nicht nur als Bafis des baierischen Börterbuches gedient, sondern auch Graff die wesentlichsten Dienfte bei Anlage des abb. Sprachschapes geleistet, wie er denn auch umgekehrt eine Menge von ihm gefundener Gloffen mit eigener Sand in Schmeller's Gloffar eintrug, ein großes und seltenes Beispiel wissenschaftlichen Zusammenwirkens.

gelegt hatte, brach auf einmal fozusagen eine Art Begeisterung hiefür in höheren Kreisen aus. Auf einmal erblickte man da in dem seit fast vier Jahren verewigten Schmeller einen verdienstvollen Beamten und einen berühmten Gelehrten, auf einmal fühlte auch die Staatseregierung nun gewissermaßen ein Bedürfniß, in den Besitz des wissenschaftlichen Nachlasses desselben zu kommen: ja sie schiekte sich zu dem amtlichen Bekenntnisse an, daß sie dem Freiherrn v. Lerchenseld den Dank einmal wegen der Berhütung eines allenfallsigen Unglückes für die Wissenswerth erscheinenden Erwerbes desselben schulde. Was besagt eine unter dem Siegel des Staatsministeriums des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten an ihn gelangte Zuschrist des Herrn v. Zwehl vom 30. März 1856?

Wie ich aus einer Mittheilung des k. Staats- und Reichs-Rathes von Maurer (75) ersehen habe, ist der literarische Kücklaß des verstorbenen berühmten Germanisten Schmeller im Wege des Kaufes in die Hände von Euer Hochwohlgeboren übergegangen. Für diese Acquisition ist Euer Hochwohlgeboren nicht nur die gelehrte Welt, sondern auch das Vaterland den wärmsten Dank schuldig, weil durch dieselbe die Zerstreuung des erwähnten wissenschaftlichen Schaßes und die Veräußerung desselben in das Ausland verhütet worden ist. Seine Majestät der König wünschen aber, daß der Nachlaß des Dr. Schmeller, welcher eine Zierde des baierischen Gelehrtenstandes gebildet hat, für alle Zukunft dem Vaterlande erhalten werde, und haben mir daher den

<sup>75)</sup> Es ift hierunter nichts anderes zu verstehen als der Antrag, welchen er am 22. Februar dieses Jahres in einer damals bei dem genannten Staatsministerium unter dem persönlichen Borsitze des Staatsministers bestandenen wissenschaftlichen Commission — wohl nicht ohne besonderen Hinsblick auf die mehrerwähnte Entschließung vom 3. September 1853 — gestellt hatte, ob nicht etwa König Maximilian II. sich geneigt sinden lassen müchte, den vielberührten Nachlaß zu erwerden, und denselben als Schenkung der Hof- und Staatsbibliothek zu bestimmen.

Wie aus dem in Rede stehenden Schreiben vom 30. März hervorgeht, ist allerhöchsten Ortes hierauf nicht eingegangen worden, sondern sollte der etwaige Ankauf für diese Anstalt aus Staatsmitteln bewerksteligt werden.

allergnäbigsten Besehl zu ertheilen geruht, die Erwerbung desselben für die k. Hof= und Staatsbibliothek dahier, an welcher Dr. Schmeller ohnedem seinen Namen durch seine Leistungen verewigt hat, einzuleiten. Demgemäß erlaube ich mir an Euer Hochwohlgeboren die ergebenste Anfrage zu richten, ob und unter welchen Bedingungen Euer Hoch= wohlgeboren geneigt sehen, den literarischen Nachlaß des Dr. Schmeller der genannten Bibliothek zu überlassen.

Welch glänzende Bestätigung, welch treffende und freilich zusgleich welch grelle Beleuchtung der herben Neußerung, welche sich Takob Grimm beim Hingange seines so hochgehaltenen Genossen — vgl. oben S. 44 — hatte entsahren lassen:

Seinen Werth wird das Land, nun da er fort ift, besser zu erkennen und noch höher zu achten anfangen. So geht es immer!

Insoferne übrigens das angeführte amtliche Schriftstück auch einen Sat enthält, ber — und zwar nicht allein nach meinem Ge= fühle — in der Fassung wie er erscheint geeignet ist, bei dem einen ober andern der Leser einen gewiffen dufteren Gedanken an einen allenfallfigen verhängnißvollen Augenblick des Schickfales unseres Nachlasses zu erregen, darf gerade ich, der dieses so genau kennt, und der insbesondere beim Bollzuge des Entschlusses des Freiherrn von Lerchenfeld nicht unbetheiligt gewesen ist, im Interesse der Sache selbst über jenen Sat nicht so ganz ohne weiteres weggehen, um so weniger als auch gleich in dem nächsten ministeriellen Schreiben ein Wortlaut begegnet, welcher ebenfalls mit dem that= fächlichen Berhältnisse nicht zusammenstimmt. In jenem Sate nun ist ausgesprochen, daß durch die käufliche Erwerbung des Nach= laffes von Seiten des Freiherrn v. Lerchenfeld seine Zerstreuung wie seine Beräußerung in das Ausland verhindert worden sei. Soll eine dergleichen Aeußerung einmal überhaupt eine Bedeutung haben, und soll so etwas andererseits nicht ohne die Gefahr des Auftauchens eines dahin oder dorthin treffenden Berdachtes hinge= worfen sein, so läßt sich wohl — benn es ist nicht blos von einer etwaigen Möglichkeit einer Zerftreuung wie einer Beräußerung in bas Ausland die Rede, sondern wird ganz allgemein ohne jedwede

Einschränkung gerabenwegs die Zerstreuung und die Veräufterung in das Ausland betont — die Frage nicht abweisen: wie verhält es sich benn eigentlich in dieser Beziehung? Hat man es bei diesem Sate lediglich mit einer mehr ober minder schieklich angebrachten Höflichkeitsbezeigung zu thun? Soll er etwa eine Art von Captatio benevolentiae bilben? Diesen Fall angenommen, könnte man einfach darüber weggehen. Jedenfalls Freiherr v. Lerchenfeld hat auf die erstere keinen Werth gelegt, und ebensowenig konnte die andere bei ihm von irgend einer Wirkung sein. Oder handelt es sich aber allenfalls in Wirklichkeit um einen Fall der Gefahr der Berfplitterung der fo werthvollen Sinterlaffenschaft und ihrer Beräußerung in das Ausland? War in der That einmal das eine oder das andere zu besorgen? Dem Referenten ist hievon auch nicht das allermindeste bekannt. Freiherr v. Lerchenfeld hatte gleich= falls davor keine besondere Angst, bei seinem Entschlusse überwog vielmehr hauptfächlich der Gedanke, daß Schmellers Nachlaß der vaterländischen Wissenschaft nutbar werden sollte. Daß man höheren Ortes mehr gewußt haben soll, das darf man doch billig bezweifeln! Was da nicht unbekannt sein konnte, ist das Anerbieten der Angehörigen Schmellers vom 6. Juli 1853 und Die Entschließung hierauf vom 3. September jenes Jahres. Bon der Erwerbung des "wissenschaftlichen Schates" durch Freiherrn von Lerchenfeld hatte die höchste Stelle laut des Schreibens vom 30. März 1856 jest auch Kunde erhalten. Bis daher also, mehr als viert= halb Jahre seit dem Hingange Schmellers, und ein Jahr seitdem Freiherr v. Lerchenfeld ein Unglück, wie es auf einmal erscheint, ver= hütet hatte, ist ihr alle Bekummerniß wegen irgend welcher Gefahr bezüglich "des erwähnten wiffenschaftlichen Schates" ferne gelegen, bis daher hat ihr eine Sorge um denselben, wie sie sich in der in Rede stehenden Zuschrift — ich frage: auf welcher thatsächlichen Grundlage? — fühlbar machen will, keine Qual verursacht. Woher benn nun von dieser Seite eine Berechtigung, über "bie Zerftreuung des erwähnten wissenschaftlichen Schates und die Beräußerung desselben in das Ausland" zu sprechen? Aber gerade das, gerade der Wortlaut wie er uns vorliegt läßt immerhin doch wenigstens dem Gedanken Raum, schließt feineswegs die Möglichkeit der Un=

nahme aus, als ob Schmellers Wittwe ober Tochter leichten ober schweren Sinnes einmal von dem Erlasse des Staatsministeriums vom 3. September 1853 an dis zu dem rettenden Eintreten des Freiherrn v. Lerchenfeld — von da weg kann ja von einer etwaigen Besorgniß für "die Zerstreuung des erwähnten wissenschaftlichen Schaßes und die Beräußerung desselben in das Ausland" keine Rede mehr sein — zu einem derartigen Schritte hätten geneigt sein können. Von diesem Gesichtspunkte aus muß ich jeden Anlaß zu solchem — ich will nicht sagen jedenfalls möglichen Vorwurse, zu solchem — etwaigen Verdachte mit jenem Maße von Achtung öffentlich zurückweisen welches da am Plaße ist.

An der Spitze der Antwort auf diese Zuschrift vom 30. März 1856 tritt uns die schon betonte Hauptabsicht des Freiherrn von Lerchenfeld beim Ankaufe des Nachlasses, zu verhindern, daß dersselbe unzugänglich für die wissenschaftliche Benützung werde, auf das bestimmteste entgegen.

Diese letztere zu sichern — bemerkte er — liegt mir vorzugsweise am Herzen, da ich hierin die einzige Anerkennung der außerordentlichen Verdienste erblicke, welche sich Schmeller um das Vaterland im weiteren und engeren Sinne erwarb, 76)

<sup>76)</sup> Sollte Jemand zu bem was S. 36/37 angeführt worden noch einen weitern Beleg hiefür wünschen, so sei dem Schreiben von J. Matthias Firmenich auf die Besprechung von Germaniens Bölkerstimmen in den Münchner gelehrten Anzeigen vom Jahre 1849 Num. 11--13 und 219—222, welcher am Schlusse der Note 68 gedacht ist, aus Berlin vom 6. August — gerade Schmellers Geburtstag — 1849 hier eine Stelle vergönnt:

Entschuldigen Sie mich freundlichst, wenn ich Ihnen für die große Freude, welche Sie mir durch Uebersendung Ihrer Besprechung der Bölkerstimmen Germaniens bereitet haben, erst jest meinen innigsten und herzlichsten Dank außspreche. Unsere politischen Zustände hatten mich so in Anspruch genommen, daß ich mit dem besten Willen nicht zu der schuldigen Danksagung gesangen konnte. Ich din nämlich Mitglied des konservativen Central-Außschusses, der an der Spize der hiesigen konservativen Partei steht, durch welche Stellung ich mit unsgewöhnlichen Obliegenheiten überhäuft war. Jest, nachdem die Wahlen sür unsere zweite Kammer vorüber sind, komme ich dazu, etwas Lust zu schösen. Meine erste freie Zeit sei Ihnen, hochgesehrtester Herr Prosesson, mit dem vollen, warmen Danke meines Herzeus gewidmet. Welche Hochachtung ich Ihnen und Ihren Be-

welche seiner bescheidenen Denkungsart entspricht und so würdig wäre.

Würde der ganze Nachlaß lediglich der k. Hof= und Staatsbibliothek einverleibt, so würde es lediglich dem Zusfalle überlassen bleiben, ob und was davon, jetzt oder vielsleicht erst in späther Zukunft wieder benützt werden würde. Deßhalb hatte ich mir die Aufgabe gestellt, die Veröffentslichung derjenigen Arbeiten Schmellers, welche sich hiezu vorzugsweise eignen, auf jede mögliche Weise anzubahnen und zu betreiben.

Nachdem er dann die vier Hauptwerke, das baierische Idiotikon, die baierische Grammatik, die althochdeutschen Glossen, und das alt=

ftrebungen für unsere herrliche Muttersprache zolle, brauche ich Ihnen nicht zu wiederholen, da ich auf Ihre bedeutsame Stellung auf dem Gebiete der deutschen Sprachforschung bereits öffentlich hingewiesen habe. Bon Bergen möchte ich munschen, daß gang Deutsch= land, wie ich, es erkenne, welchen hochverdienten Mann wir in Ihnen besitzen. Ich gestehe es Ihnen offen, daß ich z. B. ohne Ihr so schätbares Bayerisches Wörterbuch, deffen Werth noch lange nicht genug anerkannt ift, meine Aufgabe nicht zu lösen vermocht hätte. Wenn Alles mich bei meinen Arbeiten im Stich ließ, so war es Ihr Wörterbuch, das sich beinahe immer als den treuesten und zuverläffigsten Begleiter erwies und mir felten den gesuchten Rath ichuldig blieb. Auf diese Beise mar mir die beste Gelegenheit geboten, Ihre Leiftungen auf diesem Gebiete zu bewundern und im Bergen Ihnen dafür meinen innigsten Dant zu zollen. Salten Sie diese meine Meußerungen, hochgeehrtester Berr Professor, nicht für Schmeicheleien, sondern für den wahren Ausdruck meiner thatsächlich festgestellten Hochschätzung und Anerkennung. Sie mögen beshalb felbst beurtheilen, welche Freude eine so auszeichnende Besprechung meines Bertes von Seite eines Mannes, bessen hohe berechtigte Stellung unter den deutschen Sprachforschern ich in vollem Mage ertenne, mir bereiten mußte. Es wollte mir fast scheinen, daß Ihr so freundliches Wohlwollen das wirkliche Verdienst meines Werkes bei weitem übersteige. Jedenfalls fühle ich es aber tief, welchen großen Dant ich Ihnen für die Auf= merksamkeit, die Sie meinem Berke zollen, schulde. Für das Berk ift diese Ihre wohlwollende Fürsprache von unschätzbarem Werthe. Das erkenne ich in der vollsten Ausdehnung.

Biele freundschaftliche und herzliche Grüße! P. S. Aus Schweben und Norwegen sind mir sehr schäßbare Beiträge für das Werk zugesandt worden. Ich habe jest gegen 30 ftandinavische Mundarten gesammelt. hochdeutsche Wörterbuch, namhaft gemacht, und berührt hatte, daß zu einer neuen Ausgabe des ersten sich im Nachlasse das vollständigste Material sinde, und sie Gegenstand von Schmellers eifrigstem Streben in seinen letzten Lebensjahren gewesen, daß weiter die althochdeutschen Glossen sowohl als auch die Arbeiten zum althochdeutschen Wörterbuche einen ungeheuren Neichthum des Materiales böten, welches für die Wissenschaft von unschätzbarem Werthe sein werde, fügte er an:

Foiotikon, Glossen und althochdeutsches Wörterbuch zur Herausgabe zu bringen — die Grammatik ist zur Zeit noch nicht so nöthig — hatte ich mir nun vorgesetzt, und hosste ich in angemessener Zeit auch damit ans Ziel zu gelangen. Für den Fall jedoch daß man allerhöchsten Ortes die sofortige Herausgabe beabsichtige, und mit derselben Männer beauftrage, deren Individualität die Bürgschaft bieten würde, daß sie die Arbeit im Sinne und Geiste Schmellers durchführen werden, erklärte er, mit Freuden bereit zu sein, dessen Nachlaß jener Anstalt zu überlassen, deren Zierde derselbe so lange gewesen, welcher er seine besten Kräfte — bis zur vorzeitigen Erschöpfung derselben — widmete, und in welcher derselbe allerdings den sachgemäßesten Standpunkt sinden dürfte, und zwar unter den nämlichen Bedingungen, unter welchen er denselben erworben, und welche aus dem in Abschrift angelegten Bertrage zu ersehen.

Unterm 15. Juli wurde ihm eine hierauf bezügliche Entsichließung an die Hof- und Staatsbibliothek zum Abschlusse eines am 1. Oktober zum Vollzuge gelangenden Kausvertrages nach den Grundlagen des berührten Vertrages mitgetheilt, und war hieran noch besonders geknüpft:

Hiebei erlaube ich mir zu bemerken, daß die Herausgabe einer neuen Auflage des baierischen Idiotikons <sup>77</sup>) bereits eingeleitet worden sei, und zur Publikation des übrigen Schmeller'schen Kücklasses geschritten werden soll, sobald ein dieser schwierigen Aufgabe gewachsener Gelehrter, sodann ein Berleger gefunden sein wird.

<sup>77)</sup> Bgl. wegen des wirklichen Sachverhaltes hievon unten S. 59.

Hierauf erwiderte Freiherr v. Lerchenfeld am 27. jenes Monats: Wie ich schon früher Euerer Excellenz mitzutheilen die Ehre hatte, ist mein sehnlichster Wunsch, die in Schmellers Nachlasse enthaltenen Arbeiten der allgemeinen Benützung möglichst zugänglich zu machen: daher auch meine früheren Anfragen und Vorbehalte.

Nachbem Seine Majestät selbst die Absicht hegen, eine neue Ausgabe von Schmellers Idiotikon zu veranstalten, und zur Herausgabe des übrigen Nachlasses geschritten werden soll, sobald ein für diese Ausgabe geeigneter Gelehrter gefunden sehn wird, so glaube ich mich der Hossten möglichst bald gemeinnützig gemacht werden. — Um indeß auch meinerseits noch für diese Zwecke nach Kräften mitwirken zu können, behalte ich mir vor, falls es mir gelingen sollte, einen zur Bearbeitung des einen oder andern Theils jenes Nachlasses geeigneten Mann zu finden, denselben dem k. Ministerium zu benennen.

Sollte dann die Bearbeitung des betreffenden Theiles des Nachlasses bereits von einem andern Gelehrten unternommen worden sehn und auch wirklich erfolgen, so würde dem Genannten die Benützung der betreffenden Handschriften u. s. w. lediglich unter Beobachtung der für die Benützung von dergl. Litteralien überhaupt bestehenden Vorschriften und die Heraussabe gestattet werden.

Sollten Euere Excellenz die Gewogenheit haben, mir die Erfüllung dieser Bedingung zuzusagen, so würde ich keinen Anstand nehmen, den Bertrag mit der Bibliothek-Direktion unter den übrigen in dem Ministerialerlasse vom 15. dieß enthaltenen Bedingungen abzuschließen.

Um 29. Juli sodann erfolgte die nachstehende Rückantwort:

Das schätbarste Schreiben Euer Hochwohlgeboren vom 27. d. M. ist mir zugekommen, und ich habe hierin mit großer Befriedigung entnommen, wie Hochdieselben zur Sicherung der Herausgabe der von Schmeller nachgelassenen Werke durch Gewinnung und Benennung eines zur Be-

arbeitung der betreffenden Werke geeigneten Mannes ge= neigtest mitwirken wollen.

Da hiedurch nur die von der Staatsregierung so lebhaft wie von Euer Hochwohlgeboren gewünschte Herausgabe des erwähnten Nachlasses wesentlich gefördert werden kann, so sinde ich gegen diese von Euer Hochwohlgeboren vorbeshaltene 78) Mitwirkung nicht das Mindeste zu erinnern, glaube vielmehr hier die Versicherung aussprechen zu können, daß die dem Ministerium von Euer Hochwohlgeboren etwa vorgeschlagenen Personen stets auf jede Unterstüßung und Gewährung ihrer Anträge von Seite des Ministeriums werden zählen können.

Ueber die Art der Benützung der Schmeller'schen Handschriften und über die Modalitäten der theilweisen Heraußsgabe derselben wird sich gegebenen Falles mit dem betreffens den Gelehrten ein Uebereinkommen leicht treffen lassen.

Ich bitte daher Euer Hochwohlgeboren ergebenst, den Verstrag mit der k. Hoss und Staatsbibliothek-Direktion nach den vereinbarten Grundlagen gefälligst abschließen zu wollen, und benüße mit wahrem Vergnügen u. s. w.

Das konnte denn — insbesondere auch im Hinblicke auf die Ersöffnung vom 15. Juni — nunmehr geschehen. Ein Brief aus Heinersreut vom 21. September benachrichtigte mich, daß Freiherr v. Lerchenfeld den Vertrag, der inzwischen in der ersten Hälfte dieses Monats in Folge einer eigenthümlichen Verkettung von diesen und jenen Umständen einen vergeblichen Abstecher von Oberausdorf beziehungsweise Kufstein nach Gastein gemacht hatte, von ihm unterzeichnet, an Vibliothekar Föringer, Schmellers Nachfolger im Amte, damals functionirenden Direktor, gesendet. Weiter betrifft endlich noch ein Schreiben vom 14. Oktober diesen Gegenstand:

Bezüglich der Zahlungs-Modalität scheint mein Bruder 79)

<sup>78)</sup> Dieses Wort ist unterstrichen. Ob von Seiten des k. Staatsministeriums für Kirchen= und Schulangelegenheiten, ober von Freiherrn v. Lerchenfeld, weiß ich nicht.

<sup>79)</sup> Nämlich Ernst Christian Freiherr v. Lerchenfeld, damals Ministerialrath im Staatsministerium des Innern für Kirchen= und Schulangelegen=

meine Aeußerung "daß es mir lieb wäre, die Sache gleich ganz abthuen zu können" gar zu kathegorisch gefaßt zu haben: ich würde mir gerade nicht viel daraus machen, noch 1000 fl. dis 1. April oder selbst 1. Oktober 1857 stehen zu lassen, wenn die Bibliothek nicht in der Lage sehn sollte, den ganzen Kauspreis sosort zu erlegen, und ich ermächtige Sie, falls Halm so) auf jene Frage zurückstommen sollte, danach zu thuen, was sich nach Lage der Sache als geeignet erweisen sollte.

So wanderte jett Schmellers handschriftlicher Nachlaß aus der Beherbergung bei Staatsrath von Maurer in den großen Bau in der Ludwigsstraße, in welchem er zu einem guten Theile entstanden. Im gedruckten Kataloge der deutschen Handschriften der Hof= und Staatsbibliothek S. 563 — 572 finden Sie ihn

verzeichnet.

Werfen Sie einen Blick auf das zurück, was von Seite 45 an besprochen worden, so werden Sie es nur gerechtfertigt sinden, wenn Weigand in seinem einleitenden Vorworte zur zweiten Ausgabe des baierischen Wörterbuches S. XXII unumwunden "den größten Dank" dem Freiherrn v. Lerchenseld zuerkannte und hiemit den Satz verband: Das war die That eines echten Patrioten und eines Mannes wahrer, edler Gesinnung für deutsche Sprachwissenschaft. Sollten Sie der Meinung sein, ich hätte meinerseits etwas knapper versahren können, nun ja. Halten Sie mir es dann bei diesen Mittheilungen zu Guten, wenn auch ich nicht von dem Satze lassen wollte: Ehre, dem Ehre gebührt. Hier dem Manne, dem wohl der zufällige Adel der Geburt bei manchem Schritte seines heilsamen Wirkens zu Statten gekommen sein mag, der aber den wirklichen Abel des Wissens und der Gesinnung, wie sonst, auch da so glänzend bewahrheitet hat.

heiten, balb Regierungspräsident von Schwaben und Neuburg wie später von Oberfranken.

<sup>80)</sup> Dr. Karl Felix Halm, Professor und Rector des Maximiliansgymsnasiums hier, war am 21. August zum Direktor ernannt worden. Bgl. das Lebensbild Föringers von Dr. Häutle im 42. und 43. Jahresberichte unseres Bereins S. 185—187.

Was nun gerade die neue Ausgabe des baierischen Wörterbuches betrifft, könnte man etwa dem Schreiben vom 15. Juni entnehmen wollen, daß für eine folche damals bereits Einleitungen getroffen gewesen. Das wäre aber eine grae Täuschung. Allerdings kann schwerlich Jemand, der deutsch lesen und schreiben gelernt hat oder der einigermaßen deutsch versteht, der Fassung. welche da gewählt ift, einen anderen Sinn als diesen abgewinnen. Und doch ist dem nicht so. In Wirklichkeit nämlich hat es sich keineswegs um "die Herausgabe einer neuen Auflage des baierischen Ibiotikons" gehandelt, sondern nach der Gestalt der Verhältnisse um die Herstellung eines Nachtrages zu den bisherigen vier Bänden. worauf Staatsrath v. Maurer — in der Voraussekung der Bereitwilligkeit des Freiherrn v. Lerchenfeld, hiezu die betreffenden Theile von Schmeller's Nachlaß zur Verfügung zu stellen — in der in Note 75 erwähnten wissenschaftlichen Commission angetragen Brof. Konrad Hofmann sollte mit der Bearbeitung beauftragt werden, und Staatsrath v. Maurer selbst die erforderlichen Unterhandlungen mit der Verlagshandlung pflegen. Da aber den vermeintlichen Bearbeiter gerade andere Beschäftigungen fesselten, und ihn im Oktober des folgenden Jahres eine längere wissenschaftliche Reise insbesondere nach Frankreich und England führte, fam der in Aussicht genommene Nachtragsband nicht zu Stande. So wenig wir heutzutage den Aufschub zu bedauern haben, welcher bei der ersten Ausgabe des Werfes von dem zweiten Bande weg bis an den Schluß eingetreten ift, wovon S. 30-34 die Rede gewesen. so wenig oder sogar noch viel weniger haben wir es zu beklagen, daß auch jetzt wieder ein solcher Aufschub zu verzeichnen ift, ein Aufschub, der im Laufe der Zeit über einen bloßen Nachtragsband hinweg in Wirklichkeit zu einer neuen Ausgabe des baierischen Wörterbuches geführt hat.

Wem blieb es benn nun vorbehalten, das ersehnte Werk alls gemach in gedeihlicher Ausführung zum glücklichen Ziele zu bringen? Der historischen Commission bei der Akademie der Wissenschaften. Hatte ich damals nicht Sitz noch Stimme in dieser Commission, da ihr Gründer aus den Wahlen zu ihren ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern, welche von den mit

den Vorberathungen vom Ende des September und Anfang des Oktober 1858 betrauten baierischen und auswärtigen Gelehrten vorsgenommen worden waren, der auf einen werthen hiesigen akademischen Collegen wie auf mich gefallenen die Bestätigung nicht ertheilte, so habe ich von dem eigentlichen Verlause der Sache keine nähere persönliche Kunde. Bekannt genug ist übrigens, daß Jakob Grimm es gewesen, welcher im nächsten Jahre in der Plenarversammlung vom 29. September bis 1. Oktober über Schmeller und das in Rede stehende Werk<sup>81</sup>) zur Gestung brachte:

Ihm stand ein Genius zur Seite, der ihm zuraunte und eingab, was er unternehmen sollte und was er ausgeführt hat. Sein baierisches Wörterbuch ist das beste, das von irgend einem deutschen Dialekte besteht, ein Meisterwerk aus= gezeichnet durch philologischen Scharfsinn wie durch reiche. nach allen Seiten hinströmende Sacherläuterung, ein Muster für solche Arbeiten, von dem unwandelbaren Triebe seines emsigen, liebenden Geistes durchdrungen und belebt. Wie nun, dieses Mannes Nachlaß ruht seit sieben Jahren im Staube! Nachdem Schmeller schon in der ersten Ausgabe vom Verleger eingeschränkt und zu schädlicher Kürzung gezwungen war, hat er unablässig fortgesammelt und zwei Eremplare 82) nacheinander mit weißem Paviere durchschoffen und vollgeschrieben. Als er gestorben war, kaufte erst Freiherr von Lerchenfeld, von diesem die Bibliothek die kostbare Hinter= laffenschaft. Soll sie länger ungedruckt bleiben? Schimpf= lich wäre erst darauf zu warten, daß alle Exemplare des ersten Wurfs verkauft seien, ehe die vollendetere Arbeit ans Licht trete. Ich fordere also auf, die auf's baierische Wörter= buch bezüglichen Handschriften Schmeller's, wie sie da liegen, unverändert drucken zu lassen; was unsertig erscheinen wird und der Verfasser bei längerem Leben fertig gemacht haben würde, bleibe ein von keiner Hand auszufüllendes Bruchstück.

<sup>81)</sup> Bgl. das erste Stück der "Nachrichten von der historischen Commission" am Schlusse des zweiten Hestes der historischen Zeitschrift v. Sybels S. 42 unter Ziff. 5.

<sup>82)</sup> Bgl. oben S. 38.

Gewiß rührend ist gerade dieses in sehr bestimmtem Imperativ vor= gebrachte Verlangen, und gleich würdig deffen der es ausgesprochen wie jenes für welchen er es ausgesprochen. Und doch mag wohl die Frage erlaubt sein, ob in solcher Veröffentlichung das sicher wie früher so damals unter den obwaltenden Umständen höchst freudig zu begrüßende Unternehmen wirklich auch der Wiffenschaft einen ganz besonderen praktischen Gewinn hätte bringen können. Es ist wahr, eine in ganz außerordentlichem Grade werthvolle Stoffsammlung, die üppige Frucht ungefähr eines Bierteljahrhunderts, wäre damals bereits Gemeingut geworden. Aber wie? Doch eigentlich nur als eine rudis indigestaque moles! Kür jedes Wort hätte man neben dem ursprünglichen Werke auch noch immer den Nachtragsband zu Rathe ziehen müffen. In ihm auch hätte man stets nachzuschlagen gehabt, ob nicht für Ausdrücke, die etwa im Hauptwerke selbst noch nicht berührt gewesen, sich etwas finde. Jedenfalls eine nicht geringe Unbequemlichkeit hätte man mit in den Kauf nehmen müssen, und wohl hätte man das auch nicht ohne Freude gethan. Hatte ja doch Schmeller selbst in Ermangel= ung eines anderen Ausweges sich des Gedankens an einen solchen Nachtragsband nicht erwehren können. Wir haben das in den Briefen an Weigand vom 22. März 1846, 21. Februar 1847, 4. Jänner 1852 gefunden. Er würde auch bei seinem Walten im heimischen Stoffe und bei seiner Beherrschung desselben natürlich ungleich leichter und besser als ein hier nur weniger bewanderter Dritter den derartigen Nachtragsband, so trefflich als nur immer möglich, haben liefern können. Aber auch er hätte immerhin die Unbequemlichkeit der Benützung nicht zu beseitigen vermocht. sollte, wenn auch nicht schon im Augenblicke, besser kommen. Gine Möglichkeit, welche er so oft mündlich und schriftlich heiß aber ver= geblich ersehnte, eine Möglichkeit, welche Freiherr v. Lerchenfeld nicht herbeiführen konnte, eine Möglichkeit, welche Jakob Grimm mit feinem so ernsten Sate:

Schimpflich wäre erst darauf zu warten, daß alle Exemplare des ersten Wurfs verkauft seien, ehe die vollendetere Arbeit ans Licht trete,

nicht hervorzuzaubern vermochte, sie fiel nun bald der historischen

Commission in den Schoß. Im Jahre 1866 nämlich erwies sich eine neue Ausgabe des baierischen Wörterbuches als nothwendig. Jett bedurfte es keines eigenen bloßen Nachtragsbandes mehr, jett konnte die Verwerthung der überreichen Stoffsammlung am je betreffenden Orte selbst in eben so bequemer als fruchtbarer Weise erfolgen. War inzwischen Jakob Grimm vom irdischen Schauplatze abgetreten, in der Fürsorge um Schwellers berühmte Schöpfung war Wilhelm Wackernagel so der treue Erbe geworden. Es glückte ihm auch bald, den geeignetsten Mann für die Arbeit zu gewinnen. Da die politische Gestaltung des genannten Jahres 1866 dem Zussammentritte der Plenarversammlung der Commission hinderlich gewesen, wurden ihre Berathungen st. von dem hiesigen Lokalauss

<sup>88)</sup> Er hatte sich, nachdem die Commission laut Berichtes über die Plenarversammlung des Jahres 1865, in den Forschungen zur deutschen Geschichte
VI S. 221/222, zur Ueberzeugung gekommen, daß die von Grimm angeregte Herausgabe der Schmeller'schen Supplemente zum baierischen Wörterbuche
auf dem bisher eingeschlagenen Wege nicht zu erreichen sei, zu geeigneten Vorschlägen für den nächsten Zusammentritt bereit erklärt.

Bgl. auch die Denkschrift über das erste Bierteljahrhundert der Birksamkeit der Commission S. 51/52.

<sup>84)</sup> In Betreff — heißt es in dem Berichte hierüber in den Forschungen jur beutschen Geschichte VII S. 233 - ber Herausgabe ber Schmeller'ichen Nachträge zum baierischen Wörterbuch lagen eingehende Berichte des Professors B. Badernagel vor. Aus denfelben ergab fich die erfreuliche Gewißheit, daß fich die geeignetste Perfonlichkeit gefunden habe, um diefes Unternehmen, welches bisher alle Bemühungen der Commiffion wenig zu fördern vermochten, endlich in Ausführung zu bringen. Da inzwischen bekannt wurde, daß die erfte Auflage des baierischen Borterbuches fast vergriffen fei, traten Bedenken ein, ob eine besondere Beröffentlichung der Supplemente rathsam fein wurde; denn die Verwendung derfelben zu einer neuen Auflage würde nicht nur die Benutung des Werkes erleichtern, sondern auch der ursprünglichen Absicht Schmellers mehr entsprechen. Jatob Grimm, als er den besonderen Abdruck der Supplemente bei der Commission in Anregung brachte, that dies nur in der Boraussetzung, daß eine zweite Auflage des Wörterbuchs nicht sobald zu ermöglichen fein durfte. Die Borzuge einer neuen Ausgabe, bei welcher die Nachträge gleich an Drt und Stelle eingefügt würden, erscheinen in der That so groß, daß der Ausschuß auch einen größern Kostenauswand nicht scheuen gu durfen glaubt, zumal es von Anfang an in der Abficht Jatob Grimm's und der Commission gelegen hatte, dem großen baierischen Sprachforscher durch die Bublication seiner hinterlassenen Arbeiten ein würdiges Denkmal zu setzen.

schusse gepflogen, der angesichts der Möglichseit einer neuen Aussgabe des großen Werkes auch vor einem bedeutenderen Kostenauswande nicht zurückschrecken zu dürfen glaubte. Im solgenden Iahre 85) sodann ist die wirkliche endgiltige Inangriffnahme geschehen. Hören wir nur noch, was der Herausgeber selbst, der bekannte Forscher auf dem Gebiete der Mundarten, auf welchen die glückliche Wahl der Commission gefallen war, Dr. Georg Karl Frommann, in der aus Nürnberg zu Ostern 1877 gefertigten Vorrede S. X/XI bemerkt:

Der gegebenen Anregung — nämlich vom Herbste des Jahres 1859 — folgend, beschloß zwar die Commission sofort. sich dieser Aufgabe anzunehmen: allein die Ausführung des Beschlusses sollte Jakob Grimm nicht erleben; denn es stellten sich ihr von Jahr zu Jahr neue Hindernisse und Schwierig= keiten entgegen, bis dieselbe unter Vermittlung Wilhelm Wackernagels, des Nachfolgers von Jakob Grimm in der Commission, im Oktober 1867 dem Unterzeichneten über= tragen wurde, der sich ihrer auch aus Bietät für Schmeller und Grimm mit besonderer Liebe annahm, obwohl er neben den täglichen Geschäften des Amtes durch zwei bereits begonnene wissenschaftliche Arbeiten schon so sehr in Anspruch genommen wurde, daß er dieser neuen, so lieb sie ihm war, leider nur einen kleinen Theil seiner Zeit und Kraft zu= wenden fonnte. So wurde ihm die an sich mühevolle Arbeit durch die von Monat zu Monat wachsende Sorge um deren baldige Beendigung noch schwerer gemacht.

<sup>86)</sup> Die Verhandlungen — bemerkt der Bericht des Secretariates in den Forschungen zur deutschen Geschichte VIII S. 198/199 — über die Veröffentslichung einer neuen Ausgabe von Schmellers daierischem Wörterbuch haben unter Betheiligung des Professors Wackernagel zu sehr erwünschten Resultaten gesührt. Es gelang, in Dr. Karl Frommann den geeignetsten Gelehrten für die Bearbeitung dieser Ausgabe zu gewinnen, bei welcher die sehr umfängslichen Supplemente in Schmellers handschriftlichem Nachlaß an den betreffenden Stellen eingefügt, die Zusäbe des Herausgebers aber ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Durch dieses Werk wird dem großen baierischen Sprachforscher in seiner eigenen Arbeit ein würdiges Denkmal gesetzt und zugleich ein wissenschaftliches Bedürfniß befriedigt werden, auf welches Jakob Grimm so oft mahnend hingewiesen hatte.

Druck der neuen Ausgabe mit seinen peinlichen, zeitraubenden Correcturen begann im Januar 1868, und steht nun, nach Absauf von fast 10 Jahren, die dem Herausgeber unglaubslich schnell dahinschwanden, den Besitzern des Buchs aber allzulange währten, mit Gottes Hise endlich dem Abschluß nahe.

Als Grundsatz wurde hiebei beachtet, daß die Anordnung und der Text Schmellers so viel als nur immer möglich unverändert beibehalten werde. So sind die Nachträge hiezu an den richtigen Stellen der ersten Ausgabe eingeschaltet und mit deren Text in passender Weise verbunden worden. Insbesondere aber hat sich der Herausgeber auch noch um eine ganz wesentliche Erleichterung des Gebrauches durch etwas wodurch auch zugleich der innere Gehalt des Werkes auf den ersten Blick sichtbar wird ein großes Verdiensterworben. Hören wir hierüber wieder ihn selbst S. XIV/XV:

Was Schmeller schon in der Einleitung zum ersten Theile, wo er von dem Gebrauche des Wörterbuchs nach deffen eigenthümlicher, aber nothwendiger ethmologisch-alphabetischen Anordnung spricht, und ebenso wiederholt im Vorwort zum dritten Theile in Aussicht gestellt, nämlich die Anfertigung eines schlechthin-alphabetischen Registers, das aber erst nach Erscheinung eines berichtigenden und vervollständigenden Nachtrages das ganze Werk umfassen und damit dem Leser die Mühe des Nachschlagens erleichtern sollte, das hat der Unterzeichnete, an Stelle des von Schmeller dem vierten Theile beigegebenen "Registers über die Wortstämme" in dem pon ihm bearbeiteten alphabetischen Register zur Ausführung bringen wollen, wenn auch nicht in der Aus= dehnung, wie es von Schmeller beabsichtigt worden, der da= bei ein selbständiges Buch, einen sowohl die dialektischen als die altdeutschen Ausdrücke umfassenden Auszug, im Auge hatte. Allein ein solcher dürfte jett, nach dem Erscheinen so mancher lexikalischer Hilfsmittel, namentlich auch für die mittelhochdeutsche Sprache, wol weniger Bedürfniß sein, als vielmehr ein sicherer Führer durch die überreiche Schatkammer des Schmeller'schen Wörterbuches, an deffen Hand nicht nur der Laie, sondern auch der Fachmann im Aufstinden des hie und da zerstreut oder versteckt Liegenden wesentlich gefördert werde. Solch einen Leiter glaubt der Herausgeber in dem, zur Ersparniß des Raumes möglichst gedrängt gehaltenen und doch über 20,000 Einträge umsfassenden Register gegeben zu haben, und sähe sich für diese allerdings "mühselige" Arbeit wohl belohnt, wenn sie auch von den Freunden des Schmeller'schen Werkes, dessen neuer Herausgabe er sich mit aller Liebe gewidmet, für eine willstommene Ausstattung erkannt würde.

Im höchsten Grade ift das der Fall. Und möge er überhaupt für seine treue Hingebung einen entsprechenden Ersat darin erblicken, daß er sortan mit Schmellers herrlicher Schöpfung auf das innigste verbunden lebt, indem einmal die neue Ausgabe außer Schmellers Namen auch der seine ziert, und sich bei ihrer Ansührung die Beszeichnung als Werk von Schmellers rommann eingebürgert hat.

Ich schließe. Zurückgelegt ist der Weg an die Wiege und von der Wiege der Werke, an deren vollster Lebense fraft wir uns tagtäglich so erfreuen, der Werke die wie einen unumgänglichen Handbehelf auf unserem Arbeitstische so zugleich einen hervorragenden Schmuck desselben bilden, der Werke die soslange es eine Sprachwissenschaft geben wird eine der ersten Stellen darin einnehmen und die spätesten Geschlechter mit Bewunderung wie mit Dant für ihren Schöpfer ersüllen, dessen ganzes anspruchseloses Wesen er selbst — vgl. Note 42 der Lebensstizze von Föeringer uns in den so kennzeichnenden Versen entgegentreten läßt:

Er bleibt des Kürbenzäuners Sohn, Er tische nun mit Hochgebornen, Sei Bruder Du mit Auserkornen Zu stehen um des Königs Thron.

<sup>36)</sup> Zunächst allerdings vorzugsweise des Wörterbuches. Doch ist hiezu noch der ernstlichsten Beherzigung werth, was auch in Bezug auf die Grammatik Konrad Hosmann in seiner akademischen Denkrede auf Schmeller vom 25. Juli 1885 S. 15/16 geäußert hat:

Reben dem Börterbuch wird die Grammatik heutzutag wenig mehr geslesen. Gleichwohl verdient sie dieß aus 4 Gründen. Sie enthalt 1) eine

Mit Hohen hoch und vornehm sein, Bergessen in der Säle Mitte Der armen väterlichen Hütte — Er kann es nicht, er bleibt gemein. Bertrauter mit des Lebens Last Und mit der Vielen Kümmernissen, Ms mit der Wen'gen Hochgenüssen, Ist er im Saal der stumme Gast.

Wohl Dir, stummer Gast in den von Dir misachteten frostigen Gemächern, das Dich De in Schutzgeist die Dich ansheimelnde Stätte anderswohat suchen wie sinden lassen, in den zwar bescheidenen aber sonnigen Hütten und Behausungen der noch naturwüchsigen Sprossen aus dem Bolse und in den von freier Lust durchwehten Hallen unentweihter Wissenschaft! So hast Du es redlich verdient, als leuchtendes Borbild wie von Gelehrssamkeit so auch insbesondere von Charakterstärke und Vaterlandsliebe sortan mit den Edelsten des Menschengeschlechtes unsterblich für alle Zeiten zu wirken.

und so nennt er in der Flexionslehre, wo er schon den erst viel später zur wissenschaftlichen Geltung gekommenen Gedanken außspricht, daß logisch u. s. w.

klare und wohlburchdachte Phonetik, die nur von einem Manne ausgehen fonnte, ber ein fo fein gebilbetes Dhr und eine fo geubte Bunge für fo viele lebende Sprachen und Mundarten hatte. In diefer Beziehung ift fie ber erfte große Anfang zu ber Disciplin, welche heutzutage eine fo große Rolle fpielt, der Phonetit und Lautphysiologie. Dann enthält fie eine vortreffliche geographische Nebersicht ber sub= und mittelbeutschen Mundarten, die und nur defiwegen fremdartig erscheint, weil sie nach dem damals auch in Baiern geltenden Mufter der frangofifchen Departementseintheilung fich ausschließlich an das Flußsustem anschließt, und es also heißt oberrheinisch, oftlechisch, westlechisch u. f. w. Drittens ist ichon die Sprachgeschichte vielfach gur Er= klärung herbeigezogen, und nicht nur das 16. Jahrhundert mit seinen ein= heimischen Denkmälern, sondern schon das Althochdeutsche bis zu Kero und selbst Ulfilas treten als Zeugen auf. Ginen hohen bleibenden Werth hat das Werk ichließlich noch durch ben Anhang, der bon G. 433-568 febr reichliche und gang volksthumliche Mundartproben aus den verschiedenen Dialecten gibt. Auch die neue grammatische Lehre Grimms wird bereits berücksichtigt,

Weilagen.

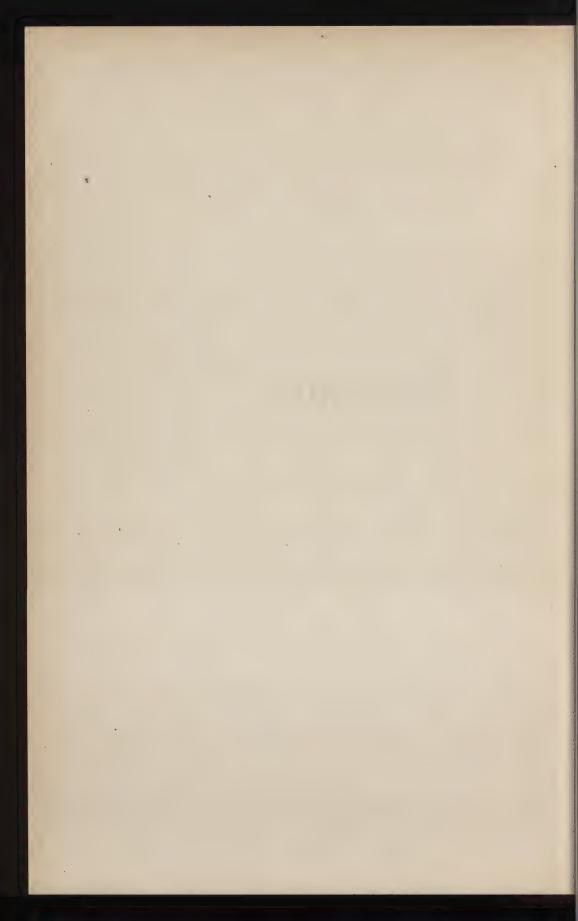

# Sprache der Zaiern.

Gedanken über ein zu bearbeitendes baierisches Idiotikon, oder Sammlung des Eigenthümlichen der baierischen Volkssprache.

Bon

H. A. Schmeller,

Ober-Lieutenant im t. I. Jäger-Bataillon.

München, 14. Februar 1816.

Schon aus der Naturnothwendigkeit, daß jedes Einzelwesen zu seinem Sehn einen andern Raum einnehmen muß, ergiebt sich das Unmögliche des oft gehörten Bunsches: es möchte doch für alle Bölker der Erde Ein Staat, Eine Kirche, Eine Sprache bestehen. Zede Kraft des Menschen muß sich an anderm Ort, in andrer Zeit, auch auf andre Art entwickeln. Alles geht ins Verschiedene, Manigfaltige. Es ist aber unserm Herzen wie unserm Berstande ewiges Bedürfniß, das Verschiedene, Manigfache zu verallgemeinen, zu vereinen. Und wie schön, daß dieses, wenn auch nie sein Ziel erreichende Streben uns die zugetheilte Lebenssweile mit täuschender Anmuth verkürzen hilft.

Nur Eine Sprache möchten wir daß es gäbe. Aber es giebt beren schon in unserm kleinen Europa so viele. Und wenn der Deutsche von der Spree oder Elbe zum Deutschen an der Aar und am Inn wandert, so ist gegenseitig ihre Verwunderung, daß sie nur mit Mühe einander verstehen.

Wohl mögen wir in diesen Umstand eine Absicht der Natur legen, dem menschlichen Geiste statt Langweilig marternder Ginsförmigkeit zu wohlthuender Geschäfftigkeit Stoff zu geben; es sollte nicht die Gine Form, die Gine Sprache den Menschen, sons dern der Mensch die Sprachen umfassen.

So hat das Streben nach Einheit durch zusagende Umstände begünstigt, schon vom 16. Jahrhundert an aus den verschiedenen Theilsprachen der deutschen Lande eine nun beinah allgemeingültige Gesammtsprache erzogen. Dabei sind aber die Theilsprachen, in welchen allein Boden, Leben und Wachsthum der Gesammtsprache begründet ist, ganz ausser dem Kreise der Bevbachtung und regelnden Aufzeichnung gehalten, größtentheils der Vergessenheit oder Verwilderung überlassen worden.

Ist die Sprache überhaupt der Abdruck des äußern und innern Lebens eines Volkes, so zeichnet die allgemeine Büchersprache zu= nächst nur das Leben der höhern in angelernten Formen sich bewegenden Stände; in das vielfinnige Naturleben des Bolkes vermag die vornehme, glatte selten recht einzugreifen, sollte sie auch von der Kurcht, sich gemein zu machen, nicht zurückgehalten werden. Dieses Volksleben drückt sich nur in der Volkssprache aus - und in so= ferne das Eigenthümliche derselben in der Abkunft dieses Volkes, seinen Schickfalen und Verhältnissen mit andern Völkern — so wie in der vorwaltenden Beschaffenheit seines Landes in Hinsicht des Bodens, der Witterung, der Nahrungsmittel, der Krankheiten, und in seiner Lebensart und Beschäfftigung - geschichtliche Entstehungs= gründe haben kann, muß die Beleuchtung desfelben zu manchem, sonst nicht wohl möglichen Rückschluß auf die Geschichte dieses Volkes und andere merkwürdige Umstände einen nicht zu verachten= den Weg bereiten.

Wer das Volk beobachtet hat, wird gefunden haben, daß die allgemeine Büchersprache für den gemeinen Mann, wenn er's auch so weit gebracht haben sollte, sie so ziemlich zu verstehen, immer ein sehr unbequemes Mittheilungsmittel ist, dessen er sich nur nothsgedrungen und auf äusserst unbeholsen Weise bedient. Mit eben der Demuth oder Gekränktheit, mit der er in Kücksicht seiner Standesverhältnisse die stolzen Glücklichern über sich sieht, empfindet

er, daß auch seine Art sich auszusprechen, sein Inneres zu offensbaren in einem tiesern verachteten oder bemitleideten Kreise sich beswegt. Er ist in keiner rechten Geistes-Gemeinschaft mit seinem Prediger, Richter — so lang er sehen muß, daß seine heimatslichen Töne diesem nicht auch geläusig, vielleicht gar nicht immer ganz verständlich sind. Dabei treten manchmal Misstände ein, die beinahe an das Verhältniß des esths und liesländischen Bauern zu seinem deutschen Gebieter erinnern möchten — während in Ländern, wo das Volk aus verschiedenen Gründen eines regern freudigern Lebens genießt, auch von den höhern Ständen vorzugsweise nach der volksüblichen Art gesprochen wird, wie man sich z. B. in der Schweiz überzeugen kann, deren geschätzeste Volkskehrer und Redner nichts weniger als immer der hochdeutschen Sprechart mächtig sind.

Man ist gewöhnt, auf jede Mundart, die nicht mit der einmal angenommenen Schriftsprache übereinstimmt, mit Verachtung herabzusschen. Darinn geht das Streben nach Einheit wahrlich zu weit. Was in Vergleichung mit einem angenommenen Muster abweichend und sehlerhaft ist, kann auch für sich selbst bestehend und als einzig rechtmäßiges Muster gedacht werden. Es braucht weiter nichts, als daß der Wörter-Vorrath einer Mundart gesammelt, ihre Regeln wissenschaftlich aufgestellt, und in ihr geschrieben werde, um sie selbstständig in die Keihe der Sprachen zu setzen, wie wir z. B. an der portugiesischen hinsichtlich der spanischen, und an der holsländischen sehen, die sich stolz neben die hochdeutsche Stammhalterinn hinstellt.

Solch eine gänzliche Abtrünnigkeit und Selbständigmachung der Mundart tritt aber andrerseits dem Streben nach Einheit nicht weniger nachtheilig in den Weg. Nur wenn die Aufstellung und der Gebrauch einer, die ganze Völkerschaft umfassenden Gessammtsprache nicht ausgeschlossen ist, wird die Ausbildung der einzelnen Mundarten, statt der zu bezweckenden Sprach-Einheit hinderslich zu sehn, selbe vielmehr mächtig befördern.

Wenn damit angefangen wird, den gemeinen Mann oder vielsmehr den jungen Nachwuchs in den Volkssichulen in den Stand zu setzen, daß er erst über seine eigne Nede nachdenken, in den versichiedenen SprachsErscheinungen das Ucbereinstimmende, zur Regel

werdende auffinden könne, wird er um so mehr Aufmerksamkeit und Achtung für die Gesetze der allgemeinern Sprache haben, welche ihm dann nicht mehr auf Kosten der Eigenthümlichen eingezwungen zu werden braucht. Es versteht sich, daß bei der Bearbeitung einer Mundart immer der Blick auf die Gesammtsprache gerichtet bleibe, daß die Mundart im Sinn der Gesammtsprache, jedoch ohne Gewaltsthätigkeit veredelt und dieser immer mehr zugebildet werde.

Wie viele Dinge giebt es nicht zu sagen, die nicht bündiger, treffender, eindringender, lieblicher gesagt werden können als eben in einer Volkssprache? Sollten wir uns dieses Mittels berauben, sollte sich nicht jeder Freund seines Volkes schon deswegen mit der Sprache desselben ernstlich beschäfftigen?

Es giebt in Deutschland ansehnliche Länder, die sich z. B. noch keines nahmhaften Dichters rühmen können. Sollte das in der verschiedenern Landessprache liegen? So viel ist gewiß, selten wird das Volk solcher Länder, um in unbesangener Lebenslustigkeit seine Frende, seinen Muthwillen so recht auszuströmen etwa zu einem hochdeutschen Liede seine Zuslucht nehmen. Vielleicht steht in diesen Gegenden erst in der Sprache des Volkes eine lebendige nicht nachsgeahmte Natur-Poesie auf. Was giebt es herrlichers in seiner Art, als Hebels allemanische Gedichte?

Man darf annehmen, daß alle Wörter der verschiedenen Mundsarten einer Ursprache — Glieder von Familien sind von denen die Stämme oder andre Glieder entweder in der allgemeinen Büchersprache oder in der einen oder andern Volkssprache in Uebung sehn werden.

Das ergänzende Zusammensuchen und Zusammenstellen der in den Mundarten als Glieder oder Stämme zerstreuten Wörter einer Ursprache ist für die richtige Ansicht und Regel-Lehre dieser Sprache und deren vollständige wohlgeordnete Aufstellung als Gesammtsprache von unumgänglicher Nothwendigkeit — und wenn die Büchersprache nicht eine Sammlung Alles Deutschen, so muß sie es doch wenigstens alles Besten der Theilsprachen sehn, und nur aus Arbeiten über die Theilsprachen kann ihr deren Vorzügliches bekannt werden, um es in sich aufzunehmen, anderes zu ergänzen, zu ersklären, abzuleiten.

Aus diesen Betrachtungen scheint hervorzugehen, wie nütslich für die Geschichte — für die Volksbildung — wie wichtig für die Vervollkommung der Gesammtsprache die Bemühungen der Männer seyn müssen, welche versucht haben und versuchen, das Eigenthümsliche in der Volkssprache ihrer Gegenden zusammenzutragen, und so vor dem Verlorengehen gesichert als bleibenden vielseitig benutzbaren Vorrath in den großen Schatz der deutschen Gesammtsprache niedersullegen.

Die Benennung Idiotikon ist der stehende Name aller ähnslichen Bearbeitungen von Mundarten geworden, die im Verlauf der letztern Jahrzehende nach und nach erschienen sind, und die gewöhnlich nach Ordnung der Anfangs-Buchstaben eine größere oder geringere Anzahl von Ausdrücken und Wörtern, die der Landschaft eigenthümlich und unter derselben Form und Bedeutung nicht in der Büchersprache bekannt sind, mit deren Erklärung enthalten. In einigen derselben ist überdieß bei den einzelnen Wörtern die Abstammung und Verwandtschaft nachgewiesen — und selbst eine Artkleiner Formenlehre vorausgeschickt.

Wir haben bis jetzt Idiotika über mehrere Abarten des Niedersbeutschen; für den einen der beiden oberdeutschen Hauptdialekte den alemanischen hat Stalder in seinem schweizerischen Idiotikon 87) wol das Beste dieser Art geliesert. Es trifft nun füglich die Reihe den andern Hauptdialekt Oberdeutschlands, welchem von seinem Bolksstamme, der, aus den dunkeln Anfängen deutscher Geschichte unversmengt in unser Zeit herabgekommen, vom Lech dis nach Ungarn das große Gebiet der Donau und ihrer Flüsse bewohnt — mit allem Recht der Name des baierischen zukommt.

Da beinahe alle beutsche Bolksstämme mehr ober minder natürlich in verschiedene Staatsganze zertrennt sind und durch die Rückssicht auf die Staaten beinahe alle Rücksicht auf die Stämme aufsgehoben ist, so könnte wol jemand die Frage auswersen: Sollen auch für die Sprachforschung die für die Staaten sestgesten Grenzen gelten, und etwa eine sich "über baierische Mundart" nennende Urzbeit über alle als Staat so benannten baierischen Lande ausgesbehnt werden müssen?

<sup>87)</sup> Bgl. oben S. 35 mit der Note 57.

Der jezige baierische Staat zählt noch weit mehr Bürger schwäbischen und fränkischen als baierischen Stammes. Die Sprache als unauslöschbares Merkmal der Stammgenossenschaft bleibt beinahe unberührt vom wechselseitigen Benagen und Verschlingen der Staaten. Db schon kein Staat unter dem Namen Schwaben, Franken, Thüringen mehr besteht, wird doch das Volk der Schwaben, Franken 2c. noch nach Jahrhunderten durch seine eigenthümliche Sprechart gegen andre als ein Ganzes ausgezeichnet dastehen.

Wenn daher ein Werk über die baierische Mundart die Oesterreicher, Tyroler 2c. als Eines Stammes — wegen dem Getrenntseyn als Staat nicht mit umfassen will, so darf es sich deshalb mit nichten an den Schwaben und Franken erholen, insofern sie Eines Staates aber verschiedenen Stammes sind.

Da für den östlichen Zweig des baierischen Dialekts durch Hösers etymologisches Wörterbuch der österreichischen Mundart 88) schon ein vielgenügendes Werk erschienen ist, so bleibt nur die Sprache der eigentlichen Altbaiern, und der verwandten Oberpfälzer, wozu der reits von Praschius 89), Herwig 90), Klein 91), Zaupser 92), Hübner 93) 2c. schätzbare Beiträge vorhanden sind — eine zunächst liegende Aufgabe.

Wie kann diese Aufgabe auf die genügendste Art gelöst werden? Es scheint vor allem, daß die blosse alphabetische Ordnung eines Wörter-Verzeichnisses bei einer schon stehenden, in ihrem ganzen Umfange gekannten Sprache besser am Platz ist, als wo es sich

<sup>88)</sup> Es war, nachdem bereits im Jahre 1800 die "Bolkssprache in Desterreich" veröffentlicht worden, im Jahre 1815 in drei Bänden erschienen.

<sup>89)</sup> Bal. oben die Note 16.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ob Engelhard Herwig gemeint ist, welchen v. Gümbel als geschätzten Schriftfteller im Montansache namentlich in den Achzigerjahren des vorigen Jahrhunderts in der Allgemeinen Deutschen Biographie XII S. 256/257 aufführt, weiß ich nicht.

<sup>91)</sup> Es ist das im 6. und 7. Bande der Schriften der kursürstel. deutschen Gesellschaft zu Mannheim im Jahre 1792 (zu Frankfurt und Leipzig) ersschienene deutsche Provinzialwörterbuch von Anton v. Klein gemeint.

<sup>92)</sup> Bgl. oben S. 13 mit Note 17. Siehe hiezu wie bezüglich seines Sohnes Ludwig auch noch die Ziff. 1 und 2 der Beilage III.

<sup>99)</sup> Nämlich Lorenz Hübner. Seine Beschreibung des Erzstiftes Salzdurg ist im baierischen Wörterbuche vielsach benütt. Ueber seine idiotikographischen Sammlungen vgl. die Ziff. 1 und 2 der Beilage III.

darum handelt, die vielsach zerstreuten und verlornen Wörter einer ganz unbearbeiteten Sprache erst aufzusinden, und nach und nach ihren ganzen Vorrath an Tag zu fördern. Dies fühlten wol auch die ersten und ältesten Wörtersammler, da sie es leichter und nastürlicher fanden, den Sachen folgend die Namen zu suchen und aufzustellen, als die Namen blos nach einem ganz unwesentlichen Werkmal zu ordnen.

So würde der Europäer, der sich eine Sammlung von Wörtern aus der ganz unbekannten Sprache eines amerikanischen Wilden machen wollte, genöthigt sehn, zu den Sachen, die er wiese, sich erst die Benennung sagen zu lassen. Nur an der Hand des Beskannten, nemlich der Sachen kann so viel möglich erschöpfend dem Unbekannten, nemlich den Bezeichnungen auf die Spur gekommen werden.

Wenn es wahr ist, was schon so oft gesagt ward, daß die Sprache der vollständigste Lebensabdruck eines Volkes ift, so muß die gelungene Darstellung der Sprache eines Volkes zugleich die tiefsten Einsichten in dessen inneres sowohl als äußeres Leben und Treiben gewähren. Bu einer solchen Darstellung des Volkslebens durch die Sprache kann aber durchaus nicht die alphabetische Ordnung der Wörter, wodurch eine mahre störende Unordnung der Sachen. der Gegenstände dieses Volkslebens entsteht, gewählt werden. eigenthümlichen Wörter einer Mundart, eben weil sie dieses sind, können selten durch blosse Beisetzung eines entsprechenden Wortes aus der Büchersprache erklärt werden; sie fordern gewöhnlich eine weitläufige Sach-Erklärung, weil in der Regel die Sache dem Volke eben so sehr als der Ausdruck dem Dialekt eigenthümlich ist. Diese Erklärung ift aber für viele Fälle dadurch entbehrlich zu machen, daß die Wörter nach der Ordnung sich ähnlicher Sachen aufgeführt werden.

Aus diesen Gründen soll der eigenthümliche Wörter-Vorrath der baierischen Mundart in einer

I. Abtheilung des Werkes nach der Ordnung der Sachen, und mit Erklärung der Sachen in einer II. Abtheilung nach der alphabetischen Ordnung der Wörter und mit Erklärung und Ableitung der Wörter verzeichnet werden.

Beiläufige llebersicht der

#### I. Abtheilung.

a) Eigenthümliche Wörter ber Baiern nach Ordnung ber Sachen.

Eigen-Namen der Baiern von den erstbekannten Zeiten an als Volk, als Familien, als Versonen.

Taufnamen, und deren Verstümmelung im Mund des Volks.

Wörter aus den ältern Gesetzsammlungen und Urkunden.

Wörter, durch Berührung mit Römern, Galen, Slaben, Welschen 2c. eingeführt.

Namen der Flüffe, Berge, Wälder, Gauen, Gegenden, und Ortschaften des Landes.

Eigene Ausdrücke über Zeit, Wetter, Elemente, Himmel, (Physik, Aftronomic des Bolkes), Alter, Leibes-Beschaffenheit, Krankheiten, Berwandtschaften, Verhältnisse zwischen beiden Geschlechtern.

Religion, Feste, Amtswesen, Aberglaube, Spiele.

Ackerbau — Werkzeuge — Arbeiten — Boden — Getreidesarten — Feldfrüchte jeder Art — deren Verbrauch — Obst — Gartenwesen.

Vichzucht, Zug= und Hausthiere, Weide, Alpen, Jagd, Thiere, Baum=Arten — Holz.

Fische — Fischfang

Speisen. Geschirre.

Getränke. Maase.

Fuhrwesen, Schifferwesen.

Bergwerk, Salzwerk.

Aleider, Spinnerei, Weberei.

Gebäude=Arten.

Volküblichste Handwerke. Werkzeuge.

Soldatenwesen.

Bauern-Regeln. Sprichwörter. Redensarten 2c. 2c.

Fedes aufgeführte mundartige Wort soll fortlaufend numerirt seyn.

- b) Da alle Wörter einer Sprache, einzeln gesetzt noch nicht hinreichen, ein recht lebendiges Bild dieser Sprache und des Volkselebens zu geben, so sollen dieser I. Abtheilung Muster zusammenshangender Reden angefügt werden. Diese sollen bestehen in nicht werthlosen Liedern, Kernsprüchen, Volkssagen, Gemälden und Erzählungen aus dem Leben, nach dem Sinn und ganz in der Sprache des gemeinen Mannes was ursprünglich den Alten die Idylle war.
- c) Als Ergebniß des ganzen Inhalts der I. Abtheilung soll eine Aufstellung der Begriffe und Berhältnisse gegeben werden, welche nicht durch eigene Worte, sondern blos durch Vor- und Zusätze und Beränderungen in den Wörtern, besondere Stellung der Wörter z. ausgedrückt werden. Über diese Veränderungen sollen Regeln abgezogen werden, wobei wieder nicht die Wörterform, sondern die Begriffe und Verhältnisse den Weg zu zeigen haben.

Durch die Regel-Lehre der Mundarten muß die Regel-Lehre der Büchersprache eine nicht minder wohlthätige Aufhellung und Ergänzung erhalten, als es in Kücksicht des beiderseitigen Wörter-Vorrathes der Fall ist.

#### II. Abtheilung.

Eigenthümliche Wörter der baierischen Mundart in alphabetischer Ordnung.

Fedem Worte wird die entsprechende Numer der I Abtheilung. beigesetzt.

Alles nach der Abstammung zusammengehörende wird zusammengestellt, jedoch soll über jedes Wort an seinem alphabetischen Play Nachweisung gesunden werden.

Als der Mundart eigenthümlich (idiotisch) werden überhaupt nur solche Wörter aufgeführt, welche

- 1. bei gleicher Form eine andere Bedeutung haben als die entsprechenden in der Büchersprache vorkommenden, dann die, welche
- 2. von den entsprechenden hochdeutschen Wörtern der Form nach durch mehr als die blosse Neigung und Gewohnheit der Mundart, gewisse Laute und Lautsolgen auf diese oder jene Art auszusprechen oder zu verwechseln — verschiesen sind; bei welchen daher die Verschiedenheit nicht von

der blossen Aussprache sondern von der Vor= Gin= oder Nachsehung oder Veränderung oder Auslassung wesent= licher Laute herrührt.

3. Solche, die gar nicht oder nicht mehr in der Büchersprache anzutreffen sind. <sup>94</sup>)

Bei jedem Wort soll, wenn es mit einiger Zuversicht geschehen kann, die Abstammung gezeigt werden, es sollen die Verwandten oder die Wurzeln in so fern sie in andern Dialekten oder Sprachen leben — nachgewiesen werden, vorzüglich aber soll immer darauf Bedacht genommen sehn, wie der Büchersprache aus den maucherlei Ausdrücken der Mundart Licht für die Wortableitung und wie ihr Bereicherung an vorzüglichen Wörtern erwachsen könne.

Da bei räthselhaften Wörtern die wahre Urform oft nur aus der verschiedenen Aussprache mehrerer Gegenden herausgefunden werden mag, so sollen gewisse hauptsächliche Aussprachbezirke festgeset und aus jedem über ein solches Wort die Aussprache erholt werden.

Diese Aussprach-Bezirke möchten seyn:

- 1) Baierisches Gebirg,
- 2) Baierisches Flachland an Donau, Lech, Isar, Inn,
- 3) Baierischer Wald,
- 4) Ober=Pfalz an Nab und Pegnitz.

Es bildet sich aus der Beobachtung einer gewissen fortlausens den Ühnlichkeit der Mundart mit der Büchersprache ein selten trügendes Gefühl, wie ein Wort, das im Mund des Volkes, wenn auch noch so wunderlich klingt, im Hochdeutschen lauten möchte, so daß man dasselbe auf hochdeutsche Art niederzuschreiben im Stande sehn wird. Dieß war vernuthlich auch der Fall der ersten Schreiber deutscher Sprache, der Mönche Ottsried, Kero, Rhaban Maurus 2c., die, statt wirklich gehörte Laute zu bezeichnen alles in die geläusigern lateinischen Laute übersetzten und daher ihrer Sprache ein für uns so fremdartiges Ansehn gegeben haben. Daher ist nicht unwesentlich, jedes Wort der Mundart nach der wirklich

<sup>94)</sup> Hier steht am Rande: Diese als die wichtigsten sind besonders ins Auge zu fassen.

üblichen Aussbrache zu bezeichnen, Aber in treuer Befolgung des Grundsakes, daß die Mundarten, diese hauptsächlich durch Aussprache einander entfremdeten Geschwister so viel möglich der Stammhalterinn zugebildet werden müffen, soll ja vermieden werden, für die Mundart eine Bezeichnungsweise zu wählen, die von der angewohnten hochdeutschen gar zu auffallend verschieden wäre, besonders, da es möglich ist, das für das Ohr sich widerstrebende wenigstens für das Aug in ziemliche Eintracht zu bringen.

So wie das jetzige Französische und Englische manche in der lateinischen Muttersprache oder wenigstens in der lingua rustica des Mittelalters noch gesprochene Laute, aus mancherlei Ursachen nicht mehr, oder anders auszusprechen gewöhnt ist, so ists auch bei der baierischen Mundart größtentheils der Fall. So wie aber im Französischen und Englischen im Schreiben jene ursprünglichen Laute, trots manchen Versuches des Gegentheils noch beibehalten werden, so soll es auch mit dem baierischen Dialekt gehalten werden. Das geschriebene Baierische 95) soll geschriebenes Deutsch seyn und wie jeder enalischen oder französischen Grammatik eine eigene Aussprach=Lehre vorangeht, so soll auch unserm Werke über die Mund= art der Baiern eine bündige Aufstellung von Regeln vorangehen, wie, in den verschiedenen Källen, jedes deutschgeschriebene Wort auf ächt baierische Weise auszusprechen sen.

Dieses möchten ungefähr die hauptsächlichsten Seiten der zu lösenden Aufaabe über die Eigenthümlichkeiten der baierischen Bolksiprache<sup>96</sup>) seyn. Aber eine Arbeit, deren Gegenstände sich in tausend

Luath Pallhausen,

Obi

Herba Baupser,

Doda

wodurch die Baiernsprache freilich eher ein keltisches als teutonisches Aussehn erhält.

<sup>95)</sup> hier hat Schmeller am Rande beigeschrieben:

Lgl. die Schreibart:

<sup>96)</sup> Dieses und jenes hieraus finden wir auch verwerthet, theilweise gleich wörtlich übernommen, in dem oben S. 15 erwähnten Schreiben des Biblio-

örtliche und andere Verhältnisse verlieren, und die nur durch Anstnüpfung von vielsach zuführenden Fäden eine Art von Vollständigseit erlangen kann, ist wol über die Kräfte eines Sinzelnen. Nur wenn alle Beobachtenden im Lande, besonders Beamte, Geistliche, Lehrer veranlaßt werden, nach Vorschrift und Verlangen dessenigen, der die ganze Unternehmung übersieht, mit Hand an zu legen und Beiträge zu liefern, ist Gelingen zu hoffen. Aber zu solch einer Veranlassung bedarf es des Anschens einer vom Staat aufgestellten, geachteten weitgreisenden Behörde. Wir haben in Vaiern glücklicher Weise eine Behörde der Art — eine Akademie, in deren Wirkungsstreis eine Aufgabe, wie die vorliegende, zuallernächst zu gehören schwestern gethan haben, denen wir Wörterbücher der französischen, spanischen, italienischen, russischen Sprachen verdanken.

Möge der baierischen Addemie ein baierisches Wörterbuch vers dankt werden, bis einst aus den mehrbearbeiteten Mundarten ein erschöpfendes deutsches zu Tage gefördert werden könne.

Auch bei so mächtigem Vorschub würde nicht zu bestimmen sehn, in welcher Zeitfrist die Arbeit als vollendet zu erklären sehn dürfte. Aehnliche Arbeiten werden es eigentlich nie. Aber eine Frist ist sestzusezen, in welcher das Werk wenigstens die Hauptsumrisse und die wichtigsten Ausfüllungsgegenstände erhalten haben kann, um durch den Druck, oder wie immer vervielsfältigt, etwa mit Papier durchschossen den vaterländischen Beobachtern dis auf eine weitere Frist zur ferneren Vervollständigung und Sichtung

thekars Scherer, mit welchem er — unter dem von ihm besonders gewählten Schriftstellernamen des türkischen Dichters Behari — die "Einladung" Schmellers, welche alsbald in der Beilage II S. 82 bis 92 folgt, an die Redaction der Zeitschrift für Baiern und die angränzenden Länder geleitet hat.

Mögen — lautet der Schluß — die Erwartungen aller bahrischen Bolksund Sprachfreunde nicht unbefriedigt hinschwinden! Der Stoff der Arbeit
tönt tausendstimmig um uns her. Die sleißigen Bienen sind dießmal sicher,
für sich, und nicht für Andere nur zu sammeln. Ein hochgeehrter Name,
der noch immer erklungen ist, wo vaterländische Art und Sitte gesehert ward,
steht voran — es ist Niemand sonst als Aronprinz Ludwig gemeint — allen Gönnern und Freunden. Auch hierin gebe dann Bahrn ein ermunterndes Behspiel, was redliche Bemühung und freundliches Zusammenwirken vermag!

ausgetheilt zu werden <sup>97</sup>). Hierbei würde wieder die Ordnung nach Sachfächern der I. Abtheilung, welche nie so streng abgeschlossen ist, wie die alphabetische, ihre besondern Vortheile bewähren.

Wie kann aber der Schreiber gegenwärtiger Bemerkungen eben auch sich berufen fühlen, an einer solchen Arbeit Theilnehmer zu sehn?

Dieser Beruf ist ihm die Liebe, mit der er seit 13 Jahren vorzugsweise zu Forschungen und Beobachtungen über die Sprache, besonders die deutsche in ihren verschiedenen ältern und neuern Formen — hingezogen sich fühlt. Er hat seine erste Jugend unter dem baierisch en Bolke zugebracht — hat aber seitdem Gelegenheit gehabt, verschiedene andre deutsche Dialekte zu beobachten, ja den äussert reichhaltigen alemanischen sich gleichsam als zweite Muttersprache anzueignen. Dieser Umstand scheint bemerkt werden zu müssen, denn, kann wol der, in seiner, von Geburt aus angeswohnten Form, besangene, über diese Form so richtig urtheilen und bevbachten, als ein andrer, der eine ihm fremdgewordene ursprüngsliche Bekannte nun mit freiem prüsendem Auge wieder erkennt? —

Der Stoff des Werkes tönt hundertfältig um uns her, es braucht zunächst nur ein geübtes Ohr, um das Rechte, aufzeichnens= würdige herauszuhören.

<sup>97)</sup> Bei diesem Sape steht am Rande in Klammern: Gedanke des Hrn. Ober-Bibliothekars v. Scherer.

But Seite 14/15.

## Einladung.

### P. P.

In unsern Tagen wird von allen Seiten für die Außbildung der deutschen Sprache gearbeitet. Da die Kenntniß der
verschiedenen Mundarten (Dialekte), in welchen unsere Sprache vom
gemeinen Mann der verschiedenen Gegenden des deutschen Vaterlandes seit undenklichen Zeiten gesprochen wird, zur richtigen und
vollständigen Kenntniß der allgemeindeutschen Sprache unumgänglich nothwendig ist, so wurde neulich bei der königlichen Akademie
der Wissenschaften in München der Antrag zur förmlichen Fortsetzung jener Arbeiten gemacht, die schon im I. 1689 von
Ioh. Ludwig Prasch <sup>97</sup>) angefangen, hundert Jahre später von Andreas
Zaupser <sup>98</sup>) und seitdem von verschiedenen andern Sprachbeobachtern,
unter welchen die Hrn. von Westenrieder, Radlof, Prosessor Kahser
vorzüglich zu nennen sehn dürsten, gelegenheitlich wieder vorgenommen
worden sind.

In der That, welche deutsche Mundart kann für das Sprachstudium reichhaltiger sehn, als die eines Bolksstammes, der, aus den dunkeln Anfängen deutscher Geschichte, behnahe unvermengt in unsre Zeiten herabgekommen, vom Lech bis nach Ungarn das große Gebiet der Donau und ihrer Gewässer bewohnt?

<sup>97)</sup> Bgl. oben Note 16.

<sup>98)</sup> Bgl. oben S. 13 mit der Note 17. Siehe hiezu wie bezüglich seines Sohnes Ludwig auch noch die Ziff. 1 und 2 der Beilage III.

Allein es ist kein kleines Geschäft alle die grammatikalischen und lexikalischen Eigenheiten dieser Mundart — selbst wenn man sich nur auf ihre Ausdehnung über das eigenkliche Alkbayen besschränkt, — zusammenzutragen, und es geschah augenscheinlich nur mit Hinsicht auf die zahlreichen Forscher und Beodachter unserer Bolkssprache, denen es oft nur an einer geeigneten Niederlage für ihre Beodachtungen sehlt, daß die königl. Akademie einen Sammslungspunkt für die verschiedenen Beodachtungen bahrischer Sprachseigenheiten bestimmen, und in Betracht einer, durch die wissenschaftliebende Unterstützung unsers allverehrten Kronprinzen gessicherten, besonders günstigen Muße mich, der sich die Ehre gibt, diese Zuschrift an Ew. . . . zu richten, zum Sammler oder Redactor derselben in Borschlag bringen wollte.

Als folcher, als Sammler eines neuen vollständigern "bahrischdeutschen Sprachbuches (Idiotikon, Dialektologie u. f. w.)" wende ich mich an Männer meines Landes, von denen ich durch den Ruf, oder aus persönlicher Bekanntschaft wissen kann, daß sie es nicht unter ihrer Bürde halten, das Bolk, mit dem und für das fie leben, in seiner ganzen Art zu sehn und sich zu äußern, also auch in seiner Sprache zu beobachten — daß fie die Wichtigkeit solcher Beobachtungen nicht in Zweifel ziehen und aus — wenn auch nur flüchtiger — Vergleichung älterer Urkunden, wissen werden, daß die eigenen Ausdrücke und Wendungen unsers gemeinen Mannes nicht immer regellose Verdrehungen oder träge "Berhunzungen" der einmal angenommenen gesetzmäßigen Schriftsprache, sondern daß sie viel öfter, ja meistentheils eben so alt als seine ältesten Kirchen und Schlöffer, und manchmal an fich gesetzmäßiger, confequenter als die entsprechenden der Büchersprache sind, und daß dem= nach eine geschichtlich begründete Grammatik, so wie ein vollständiges Wörterbuch der deutschen Büchersprache erst aus der Bearbeitung der einzelnen Mundarten hervorgehen kann. Ich brauche mich also nicht weiter darüber zu erklären, warum ich mir die Freyheit ge= nommen habe, mich in dieser Angelegenheit gerade auch an Ew. . . . zu wenden.

Wenn Ew. . . . nicht vielleicht wirklich schon Sammlungen oder Bemerkungen über Bolks-Sigenheiten Ihrer oder einer andern

Gegend Bahrns, in Sprache und Sitten, vorräthig haben, welche Sie im Falle wären, zu öffentlicher Benutzung mittheilen zu wollen, so sind Sie vielleicht nicht ganz abgeneigt, in Zukunft nach Ihrer besondern Gelegenheit zu diesem Zweck Beobachtungen anzustellen und zu Papier zu bringen. (1)

Das bayrisch-deutsche Sprachbuch soll nicht bloß für den eigentlichen Sprachsorscher, sondern auch für den Menschenbeobachter, und für den ungelehrten Eingebornen brauchbar seyn. Auf die Brauchbarkeit letzterer Art haben zwar noch wenige der mancherley bisher erschienenen Idiotica anderer Dialekte ein Absehen gehabt. Indessen schried sie mir, daß gerade so ein Werk am meisten geeigenet sehn könne und müsse, die zahlreichste Klasse der Lesenden von ihrer angebornen Mundart aus, zu gründlicherer Kenntniß des allgemeinen, d. h. des schriftsdeutschen Sprachgebrauches zu führen, ohne daß diese Popularität dem wissenschaftlichen Werth des Buches eben Abbruch thun müsse. Der Menschen-Beobachter aber soll daraus Sitten, Gebräuche und Meynungen unsers Volkes kennen lernen, und für den Sprachsorscher soll es das leisten, was von einem ethmologischen Idiotikon und einer Provincial-Grammatik billig gesordert werden mag.

Ich beschränke mich auf die Mittheilung dieser allgemeinsten Ansicht. Ew. . . . werden darauß selbst ermessen, welches die Beschaffenheit und der Umfang der Gegenstände seh, worüber ich Beobachtungen und Bemerkungen erbitten möchte. (2) Ich darf mir nicht erlauben, Ew. . . . mit einer weitläusigen Erörterung dieses Unternehmens zu behelligen; sollten Sie Sich jedoch gerne damit befassen, so kann ich die Ehre haben, Ihnen auf Verlangen die Abschrift eines außführlichen Aufsahes — nämlich der Beilage I S. 69 bis 81 — mitzutheilen.

Schließlich bitt' ich Ew. . . . mir, unter Umschlag an die fönigl. Akademie der Wissenschaften in München, gelegenheitlich anzuseigen, ob und wie ferne Sie im Falle wären, an diesem vatersländischen Werk Antheil nehmen zu wollen. Auch würde jede Anseige über irgend einen andern, gern zu diesem Zweck arbeitenden, oder bereits früher mit ähnlichen Forschungen beschäftigten Mann, so wie über die Orte, wo allenfalls ältere oder neuere Hands oder

Druckschriften, besonders fliegende Blätter in bayrischer Mundart aufzufinden wären — recht sehr willkommen seyn.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß dieses vaterländische Werk die Namen und das Verdienst aller derzenigen Männer, durch deren Bemühungen und Behträge nur allein es gedeihen kann — zu seiner Zeit dankbar verkündigen werde.

Mit dem Ausdruck ausgezeichneter Hochachtung

Ew. . . . .

gehorsamster H. Schmeller.

#### Anmerkung 1.

Die Beyträge werden mir unter jeder Gestalt willsommen seyn; doch möcht' ich wohl wünschen, daß ben noch zu machenden Sammlungen, die Wörter der Mundart, wegen mehrerer Bestimmtsheit, mit lateinischen Buchstaben, und wo es wichtig seyn kann, so viel möglich nach der örtlichen Aussprache, und zwar auf halbsbrüchiges Papier geschrieben würden, so daß der Rücken jeder beschriebenen Columne frey bliebe, und jeder Artisel einzeln abgeschnitten und verwendet werden könnte. Gut wäre es auch, wenn ben jedem Wort ein passendes Benspiel ausgesführt, und die Gegend bemerkt würde, in welcher der Ausdruck besonders gebraucht wird.

Wenn es ferner zu wünschen ist, daß für die Art, den bahrisschen Dialekt nach der Aussprache zu schreiben, einmal bestimmte Regeln festgesetzt werden, so hoffe ich, daß sich aus den besondern Schreibweisen, die die verehrten Beytragenden, nach ihren Gründen und Ansichten, wählen werden, etwas Bollkommneres ergeben werde, als das, was ein Einzelner, z. B. ich, jetzt, nach einer noch besichränkten Kenntniß der Fälle, ausstellen könnte.

Da aber ein vorläufiges gegenseitiges Verständigungsmittel, besonders über die vielgestaltigen Vocale und Diphthonge gut sehn dürfte, so schlage ich vor, was folgt:

0 oder das Zahlzeichen Null bedeutet an jenen Buchstaben, über denen es angebracht wird, jenen unbestimmten, besons ders zwischen a, e, o schwebenden Bocal, mit welchem die

Franzosen im seherlichen Bortrag ihr e muet, die Schwaben und Schweizer die Endsylbe en, z. B. in Nasen, sinden, die Bahrn in einigen Fällen ebenfalls diese Endsylbe en, z. B. in Wochen, lachen, trinken, nennen, aber noch öfter, und behnahe immer die Endsylbe er, z. B. in der, Vater, Jäger, und sogar ganze Worttheile, z. B. an in man, ir in mir, dir, ag in Sontag, Montag — uch in Fürtuch, erg in Herberg u. s. w. quösprechen.

Dieser Laut mag der unbestimmte Stimmsaut, oder der Stöhnlaut heißen.

1 bedeutet das hohe feine a, wie es im Lateinischen und dessen Töchtersprachen gewöhnlich ist. Im Bayrischen hört man es meist da, wo im Hochdeutschen ä steht z. B. schátzen, hochd. schätzen; s Gássel, hochd. Säßlein.

Dieses a mag das wälsche heißen.

2 Das gewöhnliche hochbeutsche a, das aber im bahrischen Dialekt seltener und meistens da gehört wird, wo es kurz ist, z. B. in matt, glatt, hart.

Dieses a mag das deutsche heißen.

3 Das tiefe a, wie die Bahrn meistens das deutsche a sprechen, wenn es gedehnt ist, z. B. in Gras, Has, Nasen, was. Es tönt dem o ähnlich. Die Schweden schreiben ein kleines o darüber; die alten Isländer machten ein durchstrichenes o, die Dänen schreiben ein doppeltes a für diesen volltönendsten aller Bocale.

Dieses a mag das nordische heißen.

- 4 Das gewöhnliche bahrische o, sich etwas zum u neigend, während das hochdeutsche o mehr wie das nordische a klingt.
- 5 Das u.
- 6 Der Laut, welchen das hochdeutsche ä eigentlich haben sollte, und das griechische äta hatte, wenn der Ausspruch der Schafe gilt. Er kommt vor in den hochdeutschen Wörtern Leer, Herr, Er; in den bayrischen Schneck, nett.
- 7 Das gewöhnliche hochdeutsche e, wie es in Schnee, See gehört wird. Das französische e aigu in bonté.

Dieses e mag das hochdeutsche heißen.

- 8 Das gewöhnliche e der Bahrn, gegen i schwebend wie ihr o gegen u schwebt z. B. in net (nicht), Bett, Mess. Auch das ä und ö wird von den Bahrn meist mit diesem Laut ausgesprochen: Köpff, Fässer. Dieses e heißt mit Recht das bahrische, und man könnte es mit dem Punkt des verwandten i passend auszeichnen.
- 9 Das i.

#### Vocalverbindungen:

- 19 (ober der Laut 1 und der Laut 9) bedeutet den Diphthong är, wie die Bahrn Weid, Leid (Körper), und die Schwaben Laib (Brod), Theil, Eid aussprechen.
- 79 den Diphth. ei, wie ihn die Oberpfälzer in den Wörtern lieb, Dieb hören laffen, und wie die Schwaben Leib (Körper), Weib, mein aussprechen.
- 30 den Diphthong oa, wie die Bayern in Laib (Brod), Thail, raiten, Saife, hais u. s. w. sprechen.
- 90 den Diphth. ie, mit welchem lieb, Bier in Bahern, Schwasben und der Schweiz gesprochen wird.
- 50 den Diphth. ue in guet, Bluet, mues, nach der Aussprache des Bahrn und Schwaben.
- 35 den Diphth. ou, womit der Oberpfälzer z. B. gut; Blut spricht u. s. w.

Mit Hülfe dieser Bezeichnung, denk' ich, soll in jedem Fall, wo es darauf ankommt, die örtliche Bocal-Aussprache genau anzugeben sehn. Z. B.

 3
 4
 50
 35

 gross
 gros
 gros
 gros

 hochdeutsch.
 Wünchen.
 L. G. Dachau.
 L. G. Jingolstadt.

Von der Art, den Dialekt ohne Kücksicht auf Abstammung, sediglich nach der Aussprache zu schreiben, hat Herr Dr. Kottsmanner <sup>99</sup>) (Aft's Zeitschr. I. B.) in einem niedlichen Lied, aus einer versprochenen Sammlung bayrischer Volkssund Alpenlieder, eine Probe gegeben, die sich recht gut liest. Herr Dr. schreibt

<sup>99)</sup> Bgl. Baader's Lexikon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18 und 19. Jahrhunderts II. Th. 2 S. 56—58.

Bgl. auch unten in der Beilage III die Ziff. 2 S. 110.

á sowohl sür den Stöhnlaut (0), als sür das wälsche a (1)

Bin ih dá schön Jägá —

Ih thát má ja ferchtn —

Bis d'Sunn is aufgangá.

é für das bahrische e (8), wofür man beh Zaupser und andern ganz unpassend ö liest

dés kan ja nét seyn.

Für das nordische a (3) setzt Herr Dr. ein durchstrichenes o. Aus Mangel dieses Zeichens in der Druckeren, wird hier ein doppeltes a oder ein å dafür gesetzt.

Wâs d'Leut von mir sâgn.

oa für den Diphthong (30).

Und ih bin gråd alloan és kunts má wås thoan.

j für 1 und 11; wenn dieser Semivocal bis zum verwandten Laut eines kurzen i gesteigert wird:

Di Kueh di wár gmojcha. In'n Thâj hâts án'n Nebáj. Und d'Végájn ham gsungá.

n wo es einfach am Ende einer Hauptsylbe steht, wie das französische n zu sprechen: sein wie sin:

Geh no' rein in mein Stübál.

Da selten eine genauere Bezeichnung als die, welche Herr Dr. Kottmanner gebraucht, nothwendig sehn dürste, so wollt' ich selbe wegen ihrer Einfachheit in Erinnerung bringen. Bielleicht dürste als ergänzendes Bezeichnungsmittel noch angenommen werden, daß Buchstaben da, wo sie selbst behnahe nicht gehört werden, und mehr durch einen gewissen Einfluß auf die Aussprache der zus nächst stehenden Buchstaben bemerkbar sind, im Drucke kleiner, im Geschriebenen unterstrichen gesetzt würden, z. B. Stärl (Staar), Stäal (Städtchen), Kleirm (Kleie), Ladm (Laube), Mäal (Wädchen), Fåan (Faden), träsng (tragen), sesug (sehen) — Hoanzl, du moanst — wild, viel Pelz, wo das e und i behnahe ganz in den Semivocal des l übergehen. (Auf diese Art wäre vielleicht auch besser, zu schreiben: der Jäger, en Män, en Apfel, machen); dann daß beh jedem Consonanten, besonders auch beh ch, sch eine einsache und

geschärfte Form unterschieden würde, da diese Unterscheidung in der bahrischen Aussprache wesentlich ist. 3. B.

| Hund (singular.)         | Hundt (plural.)  |
|--------------------------|------------------|
| Bliz "                   | Blitz ,,         |
| Tanz "                   | Tántz ,,         |
| Flék "                   | Fléck ,,         |
| Bank ,,                  | Bänck "          |
| Bis ,,                   | Biss ,,          |
| Stich (weicher Endconf.) | Stich ,,         |
| Fish                     | Fisch , u. s. w. |

Der Bocal-Laut (6) dürfte mit è bezeichnet werden. Z. B. die Hècks, der Schnèpff.

Die Schreibung nach der Abstammung würde von der allgemein-deutschen wenig abweichen, da unser baprischer Dialekt eine von den Oberdeutschen Mundarten ist, aus denen sich das sogenannte Hochdeutsche hauptsächlich gebildet hat. Wir müßten jedoch zunächst die, in den oberdeutschen Canzlegen theilweise noch bis auf unsere Zeit übliche Orthographie, welche z. B. ai von ei, ie von i, ue von u unterscheidet, und Saite, Laim, mainen, Frid, Glid, Guet, Mues, hingegen wohl: Seite, Leim, meinen, lieb, Thier, Schut, Thurn schreibt, zu Grunde legen, und, wie im Englischen und Französischen, die jetige örtliche Aussprache durch Regeln angeben. Diese Regeln zeigen wirklich von einer außerordentlichen Consequenz der sich selbst überlassenen Sprachthätigkeit. Es würde zu weit führen, fie hier vortragen zu wollen. Vor der Hand ift die Schreibung bloß nach der Aussprache, wohl nur in Versen, oder wegen Dunkelheit der Abstammung, oder auch da, wo eben die Besonderheit der Aussprache anschaulich gemacht werden soll, in Anwendung zu bringen.

#### Anmerkung 2.

Gegenstand des bezweckten Sprachbuches sind, um die Fälle ganz kurz zu durchgehen:

1) Ausdrücke, die durch auffallend entstellende (nicht analog abweichende) Aussprache der Mundart, vom Hochdeutschen verschieden sind. Z. B.

- der Habern (Haber), der Mická (Mittwoch), heurt (heute), er baurt (baut), Féderitt (Federwat), hann (sind.)
- 2) Ausdrücke, die durch ihre Form von den entsprechenden hochdeutschen abweichen. Z. B.
  - Im Genus: der Fahnen (die Fahne), das Koth (der Roth), das Monat (der Monat.)
  - In der Declination: das Trum, das Leut, wovon im Hochdeutschen nur der Plural üblich ist; der Bayr, dem Bayrn, die Bayrn anstatt des salschen Hochdeutschen: der Bayer, des Bayers, den Bayer, die Bayer; die Fuchsen (anstatt Füchse); die Wisn (singul.), die Wisnen (plur.); die Strass (singul.), die Strassen (plural.); das Ros (singul.), die Ross, die Rösser (plural.); der Mân (singul.), die Mannen (plural.) u. s. w.
  - In den Bor- und Nachsuben: das Gschlos, der Kampel, das Lampel, das Schiesset, das Hauet, das Hausem, schäfenes Fleisch, ein weibets Leut, der Beck, der Braü, ein Air (En), gagezen, glukezen.
  - In der Conjugation: i nim, i sich, es brinnt: wenn st måg st, båld ts kemts, és hánn oder si sánn, i miech, i sieg (facerem, dicerem), glütten (geläutet), gmålen (gemalt) u. s. w.
- 3) Ausdrücke, die in der bahrischen Mundart eine ganz, oder zum Theil, andere Bedeutung haben als in der allgemeins beutschen Sprache. Z. B.

der Haar (Flachs), klâr (fein), fei'l (sehr), derfen (nöthig haben), es thuet (es taugt), der Bär (männliches Schwein), bâld (wenn) u. f. w.

In so fern sie bildlich, oder ganz concret, oder noch ohne verächtlichen Nebenbegriff und vice versa verstanden werden. Z. B.

Schneid haben, aufhenken (aufhören), liederlich (schwach, krank), schrö'n (Rüben klein hacken), der Få'n (bicked Schiffseil), der Brein (Hirse), der Bikang (- 0) (schwaled Ackerbeet), der Bue, das Mensch, der Scherg, das Ros.

- 4) Ausdrücke, die in der allgemeinsdeutschen Sprache veraltet oder unbekannt, aber in der bahrischen Mundart gäng und gäbe sind. 3. B. wäcks (wahso), leizi (litt, lützel), mären (merjan), zwägen (twahan), die Pfaid (Paid), gämen (gaumen), der Attn, der Oeul (Atta, Ott), laichen raiten, spächten, menen, die Täcks u. s. w.
- 5) Ausdrücke, die in Urkunden, in Eigen-Namen der Menschen, Derter, Gewässer des Landes, in einzelnen Redensarten vorfommen, und deren Bedeutung in Vergessenheit gerathen ist, aber vielleicht durch Zusammenstellung wieder aufgesunden werden möchte.
- 6) Ausdrücke der allgemein-deutschen Sprache, die der gemeine Mann unsers Landes, obschon ihm der Begriff geläufig ist, ohne Uebersetzung oder Erklärung nicht versteht.

Wo es ohne Zwang und mit Wahrscheinlichkeit gesschehen kann, soll die Abstammung und Verwandtschaft der bahrischen Wörter mit andern germanischen oder nichtsgermanischen Wörtern gezeigt werden.

7) Neußerungen bes Bolks = Verstandes und Bolks = Witzes, sathrische Dialoge, Scherze, Sprichwörter, Sprüche bes Aberglaubens, Bauern-Negeln; Bolks-Poesie: Tanzlieder aus dem Stegreif, Kinderlieder, Schiffer-, Bergmanns- und Solbaten-Lieder, u. s. w. Kunkel- und Haimgarten-Unterhaltung, Mährlein, Gespenster- u. dgl. Geschichten, örtliche Sagen und Erzählungen.

Um den eigenthümlichen Benennungen auf die Spur zu kommen, ist's am sichersten, sich nach den Gegenständen umzusehen. Die Sache führt auf die Namen; ich möchte daher die zuversehrenden Beförderer des Werkes eingeladen haben, je nach besonderer Gelegenheit ausmerksam zu sehn: auf

die Benennungen der Thiere, Pflanzen und Mineralien; die technischen Ausdrücke des Landmanns, Jägers, Fischers, Fuhrmanns, Gärtners, Bergmanns, Winzers, Hirten, Zimmermanns, Maurers, Bäckers, Metgers, Bräners u. s. w. für ihre Berrichtungen, Werkzeuge und Produkte; die Ausdrücke ben Amt und Gericht, Benennungen der Maaße und Gewichte;

die Namen der Theile des Körpers, der Krankheiten, Körpers-Beschaffenheiten — der Wohnung, der Theile des Hauses, der Geräthe, der Kleider, der Speisen und Getränke u. s. w. — auch selbst auf KindersAusdrücke, auf niedrige Pöbelwörter, auf die Ausdrücke, womit man Thieren zurust — auf EigensNamen von Wäldern, Bergen, Feldern, Ortschaften, Häusern — auf die verkürzten Taufnamen — auf die Art, wie unser Volk ausländische Namen verdreht — auf die Spiele der Kinder, wie der Erwachsenen, Tänze, Lustbarkeiten und Feste.

Beschreibungen besonderer Versahrungsarten, besonderer Gesbräuche, Zeichnungen von Trachten — Melodien von Volksliedern — Anzeigen über merkwürdige lebende und verstorbene Eingeborne — Sammlung von synonymischen Ausdrücken für gewisse Handslungen (z. B. für Trinken, Schlagen u. s. w.) — besonders aber Gespräche, kleine Theaterstücke, oder Erzählungen und Gedichte im Ton und in der Mundart des Volkes, etwa nach dem Muster der allemanischen von Sebel, wären sehr willkommen.

Um Uebersetzung allgemein bekannter poetischer oder prosaischer Stellen in die Mundart verschiedener bayrischer Gegenden, mit genauer Bezeichnung der Aussprache, möcht' ich gleichsalls recht dringend ersuchen — und vor der Hand die Geschichte Josephs und seiner Brüder, im 1. Buch Moses, in Vorschlag bringen.

Bu Seite 15/16.

## Schmellers Schreiben an die Akademie vom 1. Oktober 1816

für die

#### erste Berichterstattung an den Kronprinzen.

Darlegung dessen, was in den Monaten April bis inclus. September 1816 in der Sache des bayrisch-deutschen Sprach-Werkes geschehen ist.

Da seit dem huldvollen Erlaß Seiner Königl. Hoheit unsers gnädigsten Kronprinzen vom 31. März d. I. in Betreff eines bahrischen Idioticon 100) bereits 6 Monate verslossen sind: so beeile ich mich, der Königl. Akademie das, was in dieser Zeit für die genannte Sache gethan worden ist, ehrerbietigst darzulegen, damit auch dem erhabenen Beförderer des Unternehmens im Sinne jenes hohen Schreibens Bericht erstattet werden möge.

Die Zusammentragung eines Wörterbuchs ist wol unter allen litterarischen Arbeiten diejenige, bei welcher am wenigsten voraus= bestimmt werden kann, wie weit sie binnen einer gewissen Zeitsrist gediehen sehn soll. Sie gleicht einem Bau auf Mineralien, die zwar an tausend verschiedenen Stellen zu Tage gehen, bei denen aber höchst zweiselhaft bleibt, ob und wo die Ausbeute gering oder reichhaltig ausfallen werde. So wie der Bergmann in diesem Falle, vor aller weitern Arbeit, durch vielsache Sondirungen und Versuche eine

<sup>100)</sup> S. oben S. 15/16.

sichere Kenntniß von der Lage seiner Schäße zu erhalten sucht: so ging mein erstes Trachten nach Uebernahme des ehrenvollen Gesschäftes dahin, all die verschiedenen Fundgruben und Hauptquellen für den Stoff meiner Sammlung kennen zu lernen, um sodann erst auf ihre Benühung zu denken.

Ich habe also der Königl. Akademie die Quellen anzuzeigen, die ich ausgemittelt, und die Einleitungen, die ich getroffen habe, um aus denselben zu schöpfen.

Ich habe der Quellen für den Stoff der bezweckten Sammlung hauptfächlich drei gefunden.

Die erste und vorzüglichste dieser Quellen ist die mündliche Rede des Bolks.

Schon die Beobachtung der eigenen Ausdrücke eines einzelnen Dorfes erfordert eine Aufmerksamkeit, welche Monate, Jahre lang fortgesetzt werden muß; weil die Gegenstände der mündlichen Rede zu mannigsaltig sind und sich nicht nach Willkür des Beobachters herbeisühren lassen. Wenn es nun um die eigenen Ausdrücke eines ganzen Landes zu thun ist: so bleibt alles Bemühen eines einzelnen Beobachters um so unergiebiger und nutsloser, je weiter das Netz der Beobachtung gezogen werden soll; und es ist keine andere Auskunft übrig, als die Beobachtung so viel als möglich zu vervielsachen, und die Beihilse von Sprachfreunden aus allen Gegenden des Landes anzurusen.

Ich sage also, was ich gethan habe, um diese Theilnahme ans zuregen.

Ich durchging die verschiedenen, bisher erschienenen Idiotika anderer deutschen Mundarten, wovon die Königk. Hofbibliothek eine ziemlich vollständige Sammlung besitzt, um mir für das neue Werk einen Plan zu entwersen, der, wo möglich, das Zweckmäßige von allen denselben vereinigen möchte. Bald entstand der unter Nr. 1 beigelegte Aufsatz 101), in welchem ich dem bahrischen Dialekt einige allgemeine Aussichten abzugewinnen und meine Ideen über

<sup>101)</sup> Der oben in der Beilage I S. 69-81 mitgetheilt worden ist.

eine zweckmäßige Orthographie besselben zu entwickeln bemüht war. Er sollte zugleich über die Einrichtung einer vollständigern Sammlung bahrischer Spracheigenheiten nähere Ausschlüßse geben, und war bestimmt, bekannten Sprachfreunden als Einladung zur Mitarbeit zugesertigt zu werden. Allein bei seiner Vollendung überzeugte ich mich erst, daß eine weitläusige Erörterung eher geseignet sehn würde, abzuschrecken als zur Theilnahme einzuladen: auch zog ich die Druckkosten in Betracht.

Ich verfaßte daher eine andere ganz kurze Einladung <sup>102</sup>) in Form eines Briefes, dem ich ein Paar Anmerkungen beifügte, wo=rinn diejenigen Sprachfreunde, die sich für die Sache interessiren wollten einiges nähere sinden könnten. Da sich die hochverehrliche Redaction der "Zeitschrift für Baiern und die angränzenden Länder" bereitwillig erklärte, durch dieses schätzbare Institut das bahrische Sprachunternehmen möglichst zu befördern: so ward diese kürzere Einladung mit einem Vorwort von achtbarer Hand <sup>103</sup>) in das 2. Heft der Zeitschrift <sup>104</sup>) eingerückt. Ich ließ überdieß noch 500 besondere Abdrücke der Einladung machen, wovon ich ein Exemplar mit beizulegen die Ehre habe.

Meine nächste Bemühung ging dahin, mir Notizen von versschiedenen im Lande lebenden Männern zu verschaffen, deren litterarischem Sinn zuzumuthen ist, daß sie in Stunden der Muße ihre Ausmerksamkeit mitunter auch den Tönen und Worten ihrer Umgebungen schenken werden. Dankbar erwähne ich unter mehrern gütigen Kathgebern, des Herrn Oberstudienraths Hobman, durch deisen Freundschaftlichkeit ich in dieser Hinsicht besonders umfassende Auskunft erhielt.

Nach Maßgabe der gewonnenen Notizen machte ich fortswährende Versendungen meiner Einladung, worüber so wie über die eingegangenen Erwiderungen ich ein Verzeichniß führe, das zur Einsicht beigelegt ist.

Weniger in der Absicht, eigene Sammlungen zu machen, als vielmehr um die verschiedenen Abweichungen der Sprech-Art an den

<sup>102)</sup> Bgl. oben die Beilage II S. 82-92.

<sup>108)</sup> Nämlich des Bibliothekars Scherer. Bgl. oben S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>) S. 107-110, 111-123.

verschiedenen Punkten des Landes mit eigenem Ohr zu vernehmen und mich mit dem Lande in jeder Rücksicht vertrauter zu machen, und dann auch, um durch persönliche Zusprache, für die Sache, des obachtende Theilnehmer zu werben, hab ich zehn Wochen dieses Sommers dazu verwendet, das bayrische Oberland von der Iller zur Salza in verschiednen Richtungen zu durchwandern.

So bin ich durch mündliche wie schriftliche Begrüßungen und Aufforderungen bemüht gewesen, ein Schöpfen aus der Hauptquelle aller Wort- und Sprach-Kenntniß, aus der mündlichen Rede auf allen Punkten des Landes zu veranlassen. Während mehrere versehrliche Männer aus reiner Wissenschaftsliebe mir förmliche Beiträge zugesagt haben, sind von andern Seiten her schon wirkliche Einssendungen erfolgt, die ich dankbar anzuführen mich verpflichtet fühle.

- a) Von Herrn Professor und Bibliothekar Siebenkes <sup>105</sup>) in Landsshut, dem gelehrten Fortsetzer des Scherzischen Glossar verschiedne Sammlungen Sichstädtischer, Nürnbergischer, Augsburgischer, und Oberpfälzischer Fdiotismen mit einigen Volksliedern.
- b) Von Herrn Pfarrer Thomas Mayer von Buch bei Hohenlinden <sup>106</sup>) ein Halbes Tausend eigner Ausdrücke jener Gegend.
- c) Von Herrn Commandantschafts-Auditor Obermahr <sup>107</sup>) in Passau eine Sammlung von Idiotismen aus dem bahrischen Wald — mit verschiednen originellen Sprachbemerkungen.
- d) Von Herrn Schmußer in Haidenburg etliche Proben einer ähnlichen Sammlung.

Unter Bedingungen, deren Erfüllung nicht von mir abhängt, und wegen welcher ich die hohe Dazwischenkunft der Königl. Afademie gehorsamst nachsuchen muß, würden noch folgende wichtige Beiträge zum bahrischen Sprachwerk zu erhalten sehn:

a) Das handschriftliche Forst= und Wasserbau-Idiotikon des

<sup>105)</sup> Bgl. die Nachweise v. Prantl's in seiner Geschichte der Ludwigs Maximilians-Universität II S. 525 Nr. 297. Bgl. auch nachher Ziff. 2 S. 106.

<sup>106)</sup> Balb von Langengeisling bei Erding. Bgl. die Ziff. 2 S. 106. 107) Bgl. auch unten S. 97/98, und nachher die Ziff. 2 S. 106.

- Herrn Forst-Inspector Firasek in Hallein 108), wovon die Notiz der Güte des Herrn Oberkirchenrath und Akademikers v. Wismanr zu verdanken ist.
- b) Das nürnbergische Idiotikon vom seligen Häslein <sup>109</sup>), das nach des Herrn Professor Siebenkes Versicherung, sich in den Händen der Wittwe des Versassers befindet, die es gegen ein mäßiges Honorar wol abtreten würde.
- c) Die beträchtlichen idiotikographischen Sammlungen des gesehrten Lorenz Hübner <sup>110</sup>), welche sich noch unter der Verslassenschaft seines Herrn Bruders in Ingolstadt vorsinden sollen.

Ich habe bereits Schritte gethan, um über diese beiden letztern Sammlungen das nähere zu erfahren; so wie ich mir Hoffnung mache, ein früher an Herrn Radlof<sup>111</sup>) eingesandtes Idiotikon des

108) Bgl. auch nachher die Ziff. 2. S. 111, insbesondere aber die Ziff. 3.

109) Bgl. das schöne "Todtenopser" seines Freundes Gräter im Bragur Band 6 Abth. 2 (Bragur und Hermode Band 3 Abth. 2) S. 254—273; Frank in der Allgemeinen Deutschen Biographie X S. 744/745.

Bas gerade das in Rede stehende Sprachwerk betrifft, bemerkt Gräter (1800) a. a. D. S. 272: Von seinem Jdiotikon der Nürnbergischen Mundart ist nicht nur sein erstes Manuscript, aus welchem im Teutschen Museum (1781) und in Nicolai's Reisebeschreibung Proben eingerückt sind, noch vorhanden, sondern es ist auch das zweite, nach den Bemerkungen verschiedener Sprachforscher, welchen er seine Arbeit mittheilte, verbesserte Manuscript ganz vollendet und druckgerecht. Die Familie des Berewigten wünscht nun einen braden Berleger dazu. Möchte ihr bald ein solcher werden! und möchte namentlich der gelehrte Herausgeber der Allgemeinen Teutschen Bibliothek, der sich schon so viel Verdusselber um Veranlassung und Bekanntmachung solcher Sammlungen erworben hat, auch dieses schäpkare Häßlein'sche Idiotikon seiner einsschen Besorgung würdig sinden!

In der Borrede zum ersten Bande des baierischen Wörterbuches S. XIV (zweite Ausgabe S. XII) ist bei "Häslein's Handschrift über nürnbergische Ibiotismen" angesührt: Cfr. Nürnb. litt. Blätter v. 1803. p. 110.

Bgl. auch hernach Ziff. 2 S. 110.

110) Bgl. oben Beil. I S. 74, ferner nachber die Ziff. 2 S. 109.

111) Er hatte im Jahre 1811 seine "Trefflichkeiten der süddeutschen Mundarten zur Berschönerung und Bereicherung der Schriftsprache" erscheinen lassen.

Bgl. Schmellers Brief an Samuel Hopf vom 16. Februar 1816 bei Johannes Nicklas (Johann Andreas Schmellers Leben und Wirken) S. 91, und aus den in der Beilage VI folgenden Briefen zunächst 9, 11, 14.

bayrischen Waldes von dem Verfasser, dem schon oben erwähnten Herrn Auditor Obermahr unmittelbar zu erhalten.

Eine zweite Nachlese des seligen Zaupser <sup>112</sup>) zu seinem Idiotikon, die dessen Herr Sohn, königl. Oberappellationsgerichtssekretär, nehft mehrern sehr schätbaren handschriftlichen Aufsägen, besonders Gedichsten als heiligen Nachlaß ausbewahrt, wird vielleicht durch den Druck in Bälde litterarisches Gemeingut werden. Dem Herrn Oberappelslationsgerichtssekretär verdank ich außerdem die Mittheilung einer Sammlung memmingischer Idiotismen, die er an Ort und Stelle selbst zusammengetragen hat.

Herr Hofrath v. Hoheneicher <sup>113</sup>) gebenkt die Fortsetzung seines gehaltvollen Werdenfelsischen Idiotikon in der Zeitschrift für Baiern niederzulegen. Möge sie recht viele Nachfolger veranlassen!

Da die Königl. Akademie in ihrer schönen Wirksamkeit für das Beste der Wissenschaft auch die Herausgabe des trefslichen schwäbischen Idiotikon des Herrn Prälaten Schmid<sup>114</sup>) so werkthätig bestördert: so zweisse ich nicht, dieselbe werde die Eröffnung auch jener noch verschlossnen handschriftlichen Schätze wohlthätig zu erleichstern suchen.

Ich habe nicht blos von bayrischen, sondern auch von fränkisschen, schwäbischen, salzburgischen zc. Beiträgen gesprochen. Dieß gesichah in Befolgung des Grundsates: daß von Altbayren als dem Kern für's bayrischscheutsche Sprachwerk alles Sprachschem Eigene gesammelt, von den angrenzenden und vielfach hereinsgreisenden Mundarten aber das aufgenommen werden soll, was noch in keiner gedruckten Sammlung vorkommt. Da die Mundarten so schwesterlich in einander übergehen, indem die bayrische durch die engverwandte oberpfälzische dis an die Rezat ins alte Frankenland, die schwäbische dis an die obere Ammer ins alte Bayrenland greift, und in Tyrol, Salzburg und Oesterreich, der

<sup>112)</sup> Bgl. oben S. 13 mit der Note 17; nachher die Ziff. 2 S. 110/111.

<sup>118)</sup> Bal. oben S. 11/12.

<sup>114)</sup> Johann Kaspar Schmids "Bersuch eines schwäbischen Idiotiton" war bereits 1795 erschienen.

Die hier berührte erweiterte Bearbeitung gelangte erst vier Jahre nach des Bersassers Tode im Jahre 1831 zur Beröffentlichung.

Hauptsache nach, bahrisch gesprochen wird: so ist nicht leicht eine beutliche strenge Grenze zu ziehen. Verirrung ist übrigens im Werke um so weniger zu besorgen, als bei jedem Wort seine Heimat angezeigt wird.

Es kann nicht fehlen, daß durch die verschiednen Beiträge ein und derselbe Ausdruck öfter aufgeführt werde; allein eben diese Aufführung von mehrern Seiten her, gibt ein trefsliches Mittel an die Hand, die Abweichungen jedes Ausdrucks in Form und Bedeutung und den geographischen Umfang seines Gebrauchs genau kennen zu lernen.

So viel wäre also zur Benutung der ersten hauptsächlichsten Sprachquelle, der mündlichen Rede unsers Volkes geschehen. Wie sehr es übrigens an der Zeit seh, diese lebendige Urquelle zu besarbeiten, und die Ueberbleibsel von einer uralten gemeinschaftlichen Mutter der deutschen Mundarten aufzuzeichnen, das hab ich auf meinen Wanderungen mehr als einmal recht auffallend eingesehen, wenn ich in den abgelegensten Sinöden, jüngere Leute ihre Großseltern veralteter Ausdrücke wegen mußte verspotten hören. So sicher wirken, wenn auch oft unscheinbar, die MaßsRegeln der Resgierung zur sortschreitenden Eultur eines Volkes.

Eine zweite Quelle für den Stoff des bahrischseutschen Sprachswerkes ist die Provincialsprache, in sofern sie in den Büchern, in der eigenen Litteratur des Landes enthalten ist.

Ich habe versucht, die bayrische Litteratur, nach ihrem Gehalt für die Volkssprache in gewisse Klassen abzutheilen.

In die 1. Alasse kommen alle deutsche Hands und Druckschriften, die in Bayern vor dem Zeitpunkt versaßt worden sind, in welchem sich unsere heutige allgemeindeutsche Schrift-Sprache sestgesetht hat, einem Zeitpunkt, der für unser Bayren eigentlich erst mit der Stiftung der Akademie, und vorzüglich durch die Bemühungen Braun's u. a. gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts herbeisgeführt worden ist. Die Schriften dieser Klasse: Urkunden, ältere Gesetze und Ordnungen, Chroniken, Keligionss-Schriften w. w. tragen alle mehr oder minder das frehe Gepräge der Landes-Mundart; weit entsernt von dem ängstlichen hochdeutschen Purismus späterer

Zeiten nennen sie besonders in technischer Hinsicht jedes Ding bei seinem gemeinverständlichsten Namen, und sind daher für den Sammler über die Mundart eine besonders ergiebige Fundgrube.

In die 2. Klasse gehören die bayrischen, seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erschienenen Schriften, die entweder ganz in der Mundart versaßt sind oder absichtliche Einmengungen von Ibiotismen enthalten. Dahin sind zu rechnen: verschiedne Volkselieder und Gedichte, dann allerlei Satyren, die in den siedziger und achtziger Jahren gegen geistliche und weltliche Mißbräuche geschrieben worden sind.

In eine 3. Klasse setze ich alle neuern, zunächst für Bahren verfaßte Schriften über technische und locale Gegenstände, bei welchen es, wenn nicht unmöglich, doch gewiß sehr überflüssig wäre, den Gebrauch der landüblichern Ausdrücke zu umgehen und einer übelverstandnen Sprach-Reinheit die Deutlichkeit, der Form die Sache zu opfern. Dahin gehören: Schriften über Land-wirthschaft, Forstwesen, Botanik 2c., über Künste und Gewerde, über örtliche Einrichtungen, Gebräuche, Geographie, Reisebeschreibungen 2c.

Endlich in eine 4. Klasse stelle ich die baprischen Schriften allgemeinern philosophischen, moralischen, ästhetischen Inhalts, welche durchaus nur die allgemeinverstandene deutsche Büchersprache reden können und sollen. Diese Klasse der bayrischen Litteratur ist die unbedeutendste für den Idiotismen-Sammler 115).

Ich lege unter Nro. 2 die Verzeichnisse bei, die ich zur idiotikosgraphischen Kenntniß der bayrischen Litteratur nach den angesgebenen Klassen zu fertigen angefangen habe.

Da die Benutzung der Litteratur als zweiter Sprachquelle (von welcher schwer zu sagen ist, wo sie dem Glossar und wo dem Idiotikon zukomme), zwar weit sicherer und bequemer ist als die der mündlichen Rede, aber dennoch die Kraft eines Einzelnen übersmäßig in Anspruch nimmt, wenn nicht übersteigt: so muß ich mir freilich auch dießfalls noch die Beihilse lesender Sprachfreunde ersbitten, eine Art der Beihilse, die ich in meiner gedruckten Einladung

<sup>115)</sup> Hier stand ursprünglich noch: nur daß hie und da wol auch Schriften mit unterlausen, wie jene Reden, von welchen Berliner Recensenten bemerkten, daß sie erst aus dem Bahrischen ins Deutsche übersetzt werden müßten.

namhaft zu machen vergessen habe. Uebrigens habe ich mir die nähere Bekanntschaft mit der reichhaltigen, in der Königl. Hosbiblios thek besonders aufgestellten Bibliotheca Bavarica zur erfreulichen WintersUrbeit aufgespart.

Endlich die dritte und nächste Quelle für bas bahrisch-deutsche Sprachwerk sind die schon wirklich vorhandenen Schriften und Sammlungen über die bahrische und die angrenzenden Mundarten und ihre Idiotismen.

Ich habe mir Mühe gegeben, alles was die Litteratur in dieser Hinsicht aufzuweisen hat, was sowohl besonders, als was im Context anderer Werke, oder in Zeitschriften abgedruckt ist, außesindig zu machen. So ist das für die Sache sehr wichtige Verzeichniß entstanden, welches ich unter Nro. 3 beizulegen die Ehre habe.

Da diese Quelle so nahe liegt: so bin ich auch in ihrer Benutzung am weitesten vorgeschritten. Ich habe alle diejenigen Schriften und Sammlungen des letztbeigelegten Verzeichnifses, die mit einem Sternchen bezeichnet sind, bereits ausgezogen, so daß ihre sämmtlichen Artikel einzelweise, auch in Kücksicht der mechanischen Vehandlungsart, meinen übrigen Materialien afsimilirt sind, die durch Auszüge, fremde Beiträge und eigne Bevbachtung zu einigen tausend Numern angewachsen sehn mögen.

Königliche Akademie! Was ich, nach dieser meiner kurzen Darslegung bisher geleistet habe, war größtentheils eine Uebersicht der Arbeit, ein Suchen der Historynellen, ein Beranlassen zu deren Benutzung. Der schöne Sinn der in der großen Mehrzahl der Beamten, Geistlichen und Jugendlehrer unsers Landes lebt, sich in Stunden der Muße vorzugsweise einer kleinen litterarischen Beschäftigung hinzugeben, läßt mich einer ergiebigen Ausbeute getrost entgegensehen. Diesen schönen Sinn hab ich auf meinen neulichen Wanderungen unter so verschiedenen Gestalten rege gefunden! Ich erinnere mich eines achtbaren Kreises von Beamten, wo man durch meine Gegenwart veranlaßt, das wetteisernde Auffinden von Idiotismen der Gegend zu einem eignen Gesellschafts-Spiel benutzte.

Es haben allgemein geachtete Lehrer auf höhern und niederern

Lehranftalten in den Stunden für deutsche Sprache und Litteratur die Beobachtung der Landes-Mundart als ein ungemein bildendes und vielseitiges Lehrmittel angewandt. Nur durch Gegensäße und Bergleichungen wächst die Erkenntniß: und welch ein natürliches näher liegendes Vergleichungsmittel gibt es beim Studium der allgemeindeutschen Sprache als eben die örtlichen Dialekte? Daraus ergibt sich für die Schüler eine Menge wohlthätiger Uebungen, unter welchen ich nur das Sammeln von Idiotismen nach dem Gang irgend eines Wörterbuchs, nach grammaticalischen Rücksichten, oder nach Sachsächern als Schulaufgabe ansühren will. Würden auf allen Schulhäusern des Landes solche Aufgaben gemacht, und die dadurch erhaltenen Sammlungen geprüft und berichtigt eingesendet, welch ein erschöpfender Vorrath würde daraus für die Kenntniß unser Volks-Sprache erwachsen!

Ich kann den Wunsch nicht bergen, daß es einen schicklichen Weg geben möchte, auf welchem die Königl. Central=Stelle für das Schul= und Studien=Wesen angegangen werden könnte, die versschiedenen Lehranstalten durch einen Wink zu solcher Berücksichtigung des Dialekts <sup>116</sup>) zu veranlassen.

Wenn sich überhaupt das Blos-Litterarische mit dem strengen Ernst des Geschäftslebens besser vertrüge: so würde ich mich mit noch einem andern Wunsch hervorwagen. Nur indem man den Sachen nachgeht, ist man sicher, auch die Namen zu sinden. Diesen wichtigen Grundsatz hätte ich in meiner gedruckten Einladung aufstallender voranstellen sollen, als es daselbst, Seite 14, geschehen ist 117). Ich hätte suchen sollen, geradezu auf die Sprache eines jeden besondern Sachsaches auszugehen. Hätten sich die K. Censtral-Stellen sür die verschiedenen Zweige der öffentlichen Thätigkeit zugänglich gesunden: so hätte ich durch ihre mächtige Vermittelung eigene Einladungen zur Beobachtung der Idiotismen im Forstwesen, im Medicinals und Veterinär-Fach, im Verg und Salinens Wesen 2c. 2c. sollen ergehen lassen.

Ich bin überzeugt, daß diese Ausmerksamkeit auf die Sprache

<sup>116)</sup> Bgl. hiezu die Beilage IV unter Biff. 3.

<sup>117)</sup> Bgl. oben S. 91/92 den drittletten Absat der Beilage II.

in der Zukunft auch für das ernstere Geschäft nicht ohne zurückwirkenden Nuten sehn würde. Wenn 3. B. die praktischen Vermeffer bei der R. Steuer-Ratafter-Commiffion besonders geeignet wären, die landüblichen Benennungen für die verschiednen Gestalten und Abtheilungen der Landfläche zu beobachten: so ist ge= rade in diesem Fache eine richtige Kenntniß der örtlichen Dialekte unumgänglich nothwendig, um bei betaillirtern Entwerfungen die Namen richtig einzutragen, und nicht auf eine irrige Art zu verhochdeutschen. Gine Beschreibung der verschiednen landwirthschaft= lichen Arbeiten, Geräthschaften 2c. aus verschiednen Gegenden des Landes mit Beibehaltung oder Anführung per parenthesin der dabei üblichen Volks-Benennungen würde dem Freund der Sache so wichtig senn, als sie dem Sprach-Beobachter ergiebig wäre. Solche Arbeiten könnten vielleicht durch das Wochenblatt des landwirth= schaftlichen Bereins 118) eingeleitet werden, was auch in Hinsicht auf das Technische 119) mittels des polytechnischen Anzeigeblatts ge= schehen könnte.

Ich würde vor der Königlichen Afademie nicht auch von dem geredet haben, was ich nicht gethan, sondern blos zu thun gewünscht habe, wenn ich nicht zuversichtlich glaubte, daß der Hohe Berein da Auswege sehen und Mittel sinden wird, wo sich mir nur Schwierigkeiten oder gar Unmöglichkeiten entgegenstellen. In demselben Bertrauen hab ich der handschristlichen Sammlungen erwähnt, welche nur durch höhere Dazwischenkunst können zugänglich gemacht werden. Aber nicht weniger innig als mein Bertrauen auf sernere Nachsicht und Hilfe ist die Dankbarkeit für die mächtige Unterstützung des erhabenen Königs-Sohns und für das ermunternde Zutrauen der Königlichen Akademie, wovon durchdrungen ich hiemit zum ersten Male über meine Leistungen Kechenschaft ablege.

<sup>118)</sup> Bgl. oben S. 15 mit der Rote 23, und hernach in der Ziff. 2 S. 105.

<sup>119)</sup> Bgl. ebendort S. 16 mit der Note 24, wie nachher in der Ziff. 2 S. 105.

## Schmellers Schreiben an die Akademie vom 6. August 1817

für die

### zweite Berichterstattung an den Kronprinzen.

Zurückgekommen von einer abermaligen Wanderung, die durch die nördlichen Theile des bairischen Mundartgebietes, nemlich durch die Gegenden an der Pegnitz, Nab und Donau gieng — beeile ich mich, der k. Akademie gehorsamst vorzulegen, was seit dem vorigen Bericht in der Sache des bairischen Idiotikon gethan worden ist. Indem ich mich auf das beruse, was ich in jenem Bericht über die Unerschöpflichkeit meines Stoffes zu sagen veranlaßt war, glaub ich, mich dießmal um so kürzer fassen zu dürsen.

Meine bisherigen Wanderungen waren vornehmlich darauf berechnet, daß ich durch sie in den Stand gesetzt würde, nach und
nach das Sigenthümliche in der Aussprache aller Hauptgegenden
des Landes mit eigenem Ohr zu vernehmen. Ob und in wie fern
ich wirklich meinen Zweck erreicht und einen lebendigen Ueberblick
der hauptfächlichsten Verschiedenheiten des bairischen Dialekts gewonnen habe, muß sich aus meinen Ausarbeitungen ergeben.

Ein fernerer Zweck meiner Excursionen (auf benen übrigens keine der Unannehmlichkeiten gescheut werden dursten, denen sich, besonders in solchen Zeitumständen, jeder Städter und Fremde außsehen muß, wenn er den gemeinen Mann in seiner oft nur zu natürlichen Art zu sprechen und zu handeln beobachten will) war eine größtsmögliche Ausbeute an eigenthümlichen Wörtern und Redensarten (Idiotismen und Provincialismen). Sie ist so groß ausgefallen, als ich es beh der Natur dieser Eigenheiten, welche im wirklichen Gespräch, troß aller angewandten Kunstgriffe, immer nur einzeln und gelegenheitlich zu Tage kommen, mit Recht erwarten konnte. Ich muß mich, wie ich schon bemerkt habe, in Absicht auf ihre Sammlung größtentheils auf die Gesälligkeit der Herren Geists

lichen, Beamten, Schullehrer zo. verlassen, die ich auf verschiedenen Punkten theils persönlich, theils schriftlich zu solchen Beobachtungen aufgefordert und geneigt gefunden habe.

Ich glaube überhaupt, die Anregung der öffentlichen Aufmerksamkeit auf diese Gattung vaterländischer Eigenthümlichkeiten nicht mit Unrecht für einen Haupttheil meines Auftrags halten zu dürfen. In dieser Ansicht habe ich mich an die k. Schul-Räthe der meisten Kreise <sup>120</sup>) gewendet, damit sie an ihre untergeordnete Schulmänner, Dekane, Distrikts-Inspectoren u. s. f. die nöthigen empsehlenden Mitsteilungen gelangen ließen. Ich habe mehrere der k. Rectoren und Prosessoren von Lycäen und Gymnasien angegangen, daß sie die Studirenden zu ähnlichen, den Verstand bildenden Beobachtungen, besonders während der Ferien aufmuntern möchten.

Die Redaction des Wochenblattes des landwirthschaftlichen Vereins in Baiern hatte die Güte, einen Aufsatz in Betreff der Sammlung landwirthschaftlicher Idiotismen <sup>121</sup>) mit einem eindringenden Nachswort des Herrn Directors v. Schrank in Nrv. 9 des VII. Jahrgangs einrücken zu lassen. Sine ähnliche Gefälligkeit verdanke ich der Redaction des Anzeigers für Kunsts und Gewerbsleiß, welche meinen Wunsch, die Sammlung der eigenen Ausdrücke in den Künsten, Handwerken und Gewerben betreffend <sup>122</sup>), in Nrv. 11 des Jahrg. 1817 aufnahm, und mit einer nachdrücklichen Empfehlung begleitete.

In einigen öffentlichen Blättern ift, ohne Veranlassung von meiner Seite, über die Sache gesprochen worden. Es kann kaum sehlen, daß, auf die mannigkachen Anregungen, der Idiotismensammler bald recht viele werden, recht viele der Arbeiter in der Fundgrube der vaterländischen, deutschen Sprache.

Mit wahrer Freude führe ich hier die schriftlichen Beyträge an, die seit dem vorigen Bericht von Seite patriotischer Sprachbeobachter neuerdings an mich eingegangen sind.

Schätzbare Aufschlüffe über die Sprache ihrer Gegend vers danke ich

<sup>120)</sup> Bgl. auch Beilage IV Ziff. 3.

<sup>121)</sup> Bgl. oben S. 15 mit der Note 23.

<sup>122)</sup> Bgl. oben S. 16 mit der Rote 24,

bem herrn Pfarrer hong in Sindelsborf,

- " Beneficiaten Baron v. Ginsheim in Sagenkam,
- " " Spital-Pfarrer Furtmair in Pfaffenhofen,
- " " Professor Bopp in Amberg,
- " " Caplan Schuller in Kirchenthumbach.

Der könig l. Polizen = Commissär v. Wöhrnit hat mir eine beträchtliche Sammlung allgäusscher Idiotismen, eine Frucht seines Jugend=Fleißes auf die liberalste Weise zugestellt.

Der Herrer Thomas Mayer 123) in Langen - Geißlingen hat mich mit einer neuen Fortsetzung seiner früheren gehaltreichen Sammlung beschenkt.

Der unermüdete von Hoheneicher<sup>194</sup>) in Garmisch, dem ich schon mancherlen gütige Mittheilungen verdanke, hat mir eine reiche Nachlese zu seinen im Münchner Intelligenzblatt abgedruckten Proben eines oberbairischen Idiotikon zugesendet.

Dem Hrn. Pfarrer Anton Kollbeck in Eberfing hab ich nebst mehrern Heften mit Behspielen über die Aussprache versschiedner bairischer Gegenden auch eine schätzbare Sammlung von eigentlichen Idiotismen zu verdanken.

Ein sehr angenehmes Geschenk ist mir in den interessanten Beobachtungen über die bairische Pöbel-Sprache vom Herrn Dekan Neussendorfer in Eschelbach zu gekommen.

Herrn Prof. Kopp in München bin ich großen Dank schuldig für seine freundschaftliche Unterstützung, namentlich für die erfolgsreiche Bemühung, mir durch Studirende vielerlen zweckdienliche Materialien zu verschaffen.

Herr Markus Waller in Nieder Auborf, früherhin Abjunct beh der k. Akademic, hat seine ununterbrochene Theilnahme an allem Vaterländischen und Gemeinnützigen auch durch Beyträge zum Fdiotikon kundgethan.

Dem Herrn Prof. Hofrath Siebenkees in Landshut<sup>125</sup>)
— bann dem Herrn Auditor Obermair <sup>126</sup>), und dem Herrn

<sup>123)</sup> Bgl. oben S. 96.

<sup>124)</sup> Ebendort S. 98.

<sup>125)</sup> Bgl. oben S. 96.

<sup>126)</sup> Ebendort S. 96.

Prof. Weninger in München, und mehrern hiefigen Freunden und Befannten verdanke ich fortdauernde theils mündliche theils schriftliche Beyträge.

Hr. Dekan Bogel in Wunsidel hat mir zur Benützung überlassen was von den Arbeiten J. Th. Brandenburgs über den sechs=ämterischen Dialekt unter den Schriften der dasigen Gessellschaft zur Aufnahme vaterländischer Geschichte, Sitten und Rechte sich noch vorgesunden hat.

Möchte es in meiner Macht stehen, durch mehr als durch meine dankbare Anerkennung den schönen, durch die That bezeugten Willen dieser Männer zu erwiedern, die so ganz rückhaltlos ohne alle Bedingung blos im Gedanken an das Gemeinnützige der Sache, ihre zum Theil beträchtlichen Arbeiten hingegeben haben.

Ferne sen es indessen von mir, dadurch im Geringsten den Ansichten anderer Männer zu nahe treten zu wollen, die ihre guten Gründe haben, ihre betreffenden Arbeiten nur bedingungsweise zum litterarischen Gemeingut zu machen. Es sind mir mehrere schon druckfertig liegende sehr wichtige Sammlungen über theils bairische, theils fränkische, theils oberpfälzische Idiotismen bekannt geworden. die entweder nur gegen ein Honorar oder nur als abgesonderte Werke mit dem Namen ihrer Verfasser in die Welt treten wollen. Nichts kann natürlicher, nichts gerechter seyn als Bedingungen dieser Art. Nur sehr ungern sieht ein Sammler die Summe von Daten, die er beobachtet und durch seine Ansicht und Einkleidung in ein Ganzes gebracht hat, gleich von Haus aus zu zerstreuten Theilen eines andern, wenn auch umfassenden Ganzen werden, wo das Verdienst ihres ersten Bearbeiters nicht immer so deutlich er= scheint, als er es wohl wünschen muß, selbst wenn der spätere Zusammensteller seinen Quellen die vollste Gerechtigkeit wieder= fahren läßt.

Lange hab ich nachgedacht, wie das Bedürfniß Eines umsfassenden Repertoriums über die vaterländische Mundart mit diesen widerstrebenden aber gerechten Forderungen der einzelnen sehn sollenden Bestandtheile wohl zu vereinigen wäre. Ich lege der k. Akademie ehrerbietigst vor, auf welchem Wege mir die Sache nicht ganz unaußführbar geschienen hat.

Alles was bisher über die bairische Mundart gedruckt worden ist, steht entweder in einzelnen längst vergriffenen Werken, oder est sindet sich zerstreuet in bändereichen, selten gewordenen Zeitschriften oder in neuern Werken von übrigens ganz fremdartigem Inhalt, bald in Folio-Bänden, bald in Duodez-Kalenderchen und fliegenden Blättern. Diesen sämmtlichen zerstreuten Stoff in Eine Masse zu verarbeiten, war, wie ich schon im vorigen Bericht gesagt habe, meine erste, zunächstliegende Beschäftigung. Ich bin mit derselben größtentheils im Keinen. Es rückt aber auch schon das letzte halbe Jahr der mir zur Vorarbeit vergönnten Zeitsrift heran.

Dieser, so zusammengetragene ältere Stoff, eine nicht unbesträchtliche Summe eigener und solcher Artikel, die mir durch die in meinen Berichten dankbar benannten patriotischen Beobachter schristslich und mündlich mitgetheilt worden sind, werden den Inhalt der Arbeit ausmachen, die ich, so Gott will, in der ersten Hälfte des Jahres 1818 127) der k. Akademie drucksertig vorzulegen gedenke.

Da die erschöpsende Darstellung der Sprach-Eigenheiten eines größern Landes nie das Werk einzelner Menschen oder einzelner Jahre sehn kann; da vielmehr jede noch so umfassende Sammlung immer nur eine Anfangs-Arbeit bleibt, welche beständige Nachträge und Ergänzungen erfordert: so wird auch meine Arbeit, die übrigens (ich hoffe es) in Kücksicht auf Anlage belehrender und fruchtbarer ausfallen soll, als manches frühere Werk der Art, der Unrichtigskeiten und der Lücken nicht wenige enthalten.

Nur durch fortgesetzte Berichtigung und Ergänzung kann sie mit der Zeit zu etwas Genügendem erhoben werden. Diese Nachsträge müssen aber nicht dem Zufall überlassen bleiben, der sie vielleicht, wie manches andere, unter allersey Massen und Formen in der Unzahl jährlicher Preßserzeugnisse verschren gehen läßt Ohnehin wächst die Litteratur eines jeden Faches täglich mehr an, und wird in eben dem Maße ungenießbarer, wenn nicht die ledigslich zur Erhaltung und Beförderung der Bissenschaft bestehenden Gesellschaften sich vor allen Dingen eine fortwährende Controlle und Uebersicht des Vorhandenen, Würdigung und Ausscheidung des

<sup>127)</sup> Bgl. oben S. 18.

Fördernden und des Nichtigen, Zusammenstellung des Gleichartigen, und Hervorziehung des unscheinbaren Wichtigen angelegen sehn lassen.

Aus diesem Grunde müssen die Nachträge zum bairischen Sprachbuch so beschaffen sehn, daß sie nicht bloß dem Inhalt nach, sondern auch durch ihr Aeußeres, durch Format, Druck 2c. ergänzende Theile desselben ausmachen, daß sie gleichsam eine fortzgehende Sammlung über die bairische Volks-Sprache bilden, wie wir deren über verschiedene andere Gegenstände bereits mehrere besitzen.

Eine Sammlung dieser Art liegt um so mehr im Wirkungsfreis eines vaterländischen wissenschaftlichen Bereins, als sich wegen Kleinheit des Publifum für ähnliche Arbeiten nur schwer ein Buchhändler sindet, der sie honoriren und in Berlag nehmen wollte. Auf diese Weise bleibt manches Gute nicht nur ungedruckt, sondern geht wohl gar verlohren, wie dies der Fall mit des verstorbenen Lorenz Hübener <sup>128</sup>) idiotikographischen Sammlungen zu sehn scheint, für welche er selbst baare Summen ausgelegt hatte, indem er (nach p. 478. II B. 1785 des Journal von und sür Deutschland) sür den Bogen Beyträge 2 Dukaten bezahlte. Wenigstens hab ich mich beh den Besitzern seiner litterarischen Hinterlassenschaft vergebens darnach umgesehen.

Ich hege bemnach die Hoffnung, daß die k. Akademie Mittel suchen und finden werde, die verschiednen über unsere Volks-Dialekte ungedruckt vorhandenen, mir unzugänglichen Sammlungen und Aufsätze an sich zu bringen, um sie dem Sprachbuch im nemlichen Format und als ergänzende und berichtigende Nachträge nach und nach im Druck folgen zu lassen. Ein in der Folge herzustellendes Register über die ganze Sammlung nach Alphabet, und nach Wortsund Sach-Verwandtschaft wird dieselbe zu einem vielgenügenden Repertorium machen.

In dieser meiner Hoffnung führe ich vor der Hand ein Paar Schriften an, welche ich der k. Akademie, wenn dieselben zum Berarbeiten ins Sprachbuch nicht wohl zu erhalten sind, für die Sammlung von Nachträgen angelegentlich empsohlen haben möchte.

<sup>128)</sup> Bgl. oben S. 97.

- 1) Des verstorbenen Rugs-Amt-Sekretär Häslein 129) Mürnbergisches Idiotikon. Es ward zwar von dessen Wittwe an
  die deutsche Gesellschaft in Leipzig verkauft, den Druckbogen
  zu 2 Laubthaler, wovon sie bereits etliche bezogen hat. Seit
  dem Tode des Vorstehers jener Gesellschaft, des Dr. Eck aber
  ist ein Stillstand in der Bezahlung eingetreten, und vom
  Idiotikon, das vielen interessanten Stoff enthalten soll, ist
  auch noch nichts im Druck erschienen. Auf jeden Fall würde
  diese Arbeit sehr schicklich in einer bairischen Sammlung stehen.
- 2) Eine Handschrift des gelehrten Will <sup>130</sup>) über die Sprache im Nürnbergischen. Sie soll sich in der Bibliotheca norica vorfinden, welche Staatsgut ist. Herr Bibliothekar Syndicus Heiden müßte amtliche Auskunft darüber geben können.
- 3) Sine kleine Arbeit über die sehr merkwürdige Sprache in und um das Fichtelgebirg, welche Herr Kirchen=Rath Kapp in Bayreuth nach mündlicher Versicherung sertig liegen hat.
- 4) Eine ungemein reiche und gelungene Zusammenstellung bairischer Mundart-Wörter mit analogen Wörtern anderer Sprachen; dann eine förmliche Grammatif des bairischen Dialekts. Behdes sind Arbeiten des Herrn- Dr. Rottmanner <sup>131</sup>) in Ast beh Landshut. Er hat sie mir zwar auf eine sehr verbündliche Art zu fünstiger Einsicht und Benühung angeboten: wer fühlt aber nicht, wie ungleich lieber es ihm und jedem andern in gleichem Fall sehn müßte, sein Werk, so wie es ist, der Welt mitgetheilt zu sehen.
- 5) Eine kleine Sammlung, die der seel. Andreas Zaupfer 182), dieser in Baierns Cultur-Geschichte unvergestliche Mann, als

<sup>129)</sup> Bgl. oben S. 97.

<sup>130)</sup> Bgl. Baader's Lexifon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts I. Th. 2 S. 325—333.

<sup>131)</sup> Bgl. oben S. 87/88.

<sup>132)</sup> Bgl. oben S. 13 mit Note 17, Note 98.

In Note 12 der Rede in der Feststütung der Atademie vom 27. November 1852 bemerkte v. Thiersch, daß Schmeller im Jahre 1818 "durch Bermittlung v. Schlichtegroll's handschriftiche Nachträge zu Zaupser's baierischem Idiotikon, dazu Arbeiten vom Herrn geistl. Rath Deutinger auß Freising zur Bersfügung gestellt" erhielt.

zweiten Nachtrag zu seinem treslichen, nun ganz vergriffenen Ibiotikon handschriftlich hinterlassen hat. Sie befindet sich in den Händen seines Sohnes des Herrn Ober Appellations Serichts Sekretär Ludwig Zaupser <sup>132</sup>), dessen Verlassen schaft ich schon im vorigen Vericht zu erwähnen veranlaßt war.

6) Ob die k. Akademie über des Herrn' v. Jirasek Salzburgbairisches Forst- und Wasserbau-Idiotikon <sup>188</sup>) ferner eintreten wolle? wag ich nur leise zu berühren.

Zum Schlusse erlaube ich mir, über meine Arbeit nur dies Eine noch zu sagen. Ben Auffuchung und Betrachtung meines speziellen Stoffes kann ich nun einmal nicht umhin, fortwährend auf alle ähnlichen Erscheinungen im Gebiet der Sprachen, so weit es mir erreichbar ift, einen vergleichenden Analogie suchenden Blick zu werfen. Wenn diese linquistischen Streifzüge mich mehr als ein= mal von meinem vorgezeichneten schmalen Pfade entfernen, so komm ich doch jederzeit mit erweiterter, schärferer Umsicht und mit erneuter Freudigkeit auf denselben zurück. Ich gebe mir daben alle Mühe, jenen für die Wissenschaft so gefährlichen Mißgriff zu vermeiden, welcher darin besteht, daß man seine individuelle Ansicht, seine blosen Vermuthungen auf eine unentwirrbare Weise mit den That= sachen vermengt, welche dadurch aufhören, für jeden Meister den Werth zuverläffiger und überall brauchbarer Werkstücke zu haben. Es baut in den Wifsenschaften ein jeder auf seine Weise; aber wenige der Gebäude werden haltbar erfunden, wenn das Lehrgerüft der subjectiven Ansicht weggenommen ist. An den meisten haben nur die Materialien einen Werth.

Ich werde daher in meiner Arbeit, wo es zunächst und hauptsfächlich auf Sammlung von Materialien ankommt, diese rein und verläßig darzustellen vor allen Dingen bemüht sehn, und nur unter dieser Bedingung, glaub ich, darf ich mir es erlauben, die errungenen Werkstücke in gewissen architecktonischen Andeutungen aufzureihen, die mir mein sehr trockenes Geschäft angenehm machen, ohne den Waterialien an Brauchbarkeit und leichter Auffindbarkeit für einen

<sup>133)</sup> Bgl. oben S. 96/97, und insbesondere nachher die Ziff. 3.

dereinstigen Baumeister von entschiedenem Beruf, das Geringste zu benehmen.

Sollte übrigens das, was ich mit meiner geringen Kraft aber mit redlichem Wollen in dem mir zugemessenen kurzen Zeitraum werde zu Stande gebracht haben, auch noch so ungenügend ersunden werden: ich lebe der sesten Zuversicht, daß S. A. Hoheit, unser allgeliebter Kronprinz, daß die k. Akademie der Wissenschaften das begonnene Wert auf keinen Fall unvollendet ben Seite setzen, sondern daß sie dasselbe entweder auf die ehrerbietigst angedeutete oder auf irgend eine andere noch zweckmäßigere Art zur Ehre des Landes und zum Besten der Wissenschaft fortführen werden.

3)

## Anhang

über das auf S. 96/97 und 111 berührte Salzburg'sche Idiotifon des Forstinspectors und nachmaligen Bergrathes Firasek.

Ob Schritte der Akademie zur Erwerbung dieses Werkes geschehen sind, und welche, ist nicht bekannt.

Es gelangte übrigens nach einem Bierteljahrhunderte in den Besitz Schmellers, wie wir dem folgenden Brieswechsel entnehmen können.

Am 23. Jänner 1839 richtete Bergrath Jirasek an Schmeller die nachstehende Zuschrift, welche ihm am 28. jenes Wonats durch die Lentner'sche Buchhandlung hier zugieng, aus Hall in Tirol:

Mein sogenanntes salzburg. Idioticon hat nach so vielen Iahren an Umfang und Innhalt bedeutend zugenommen; an der Ausarbeitung ist aber wenig geschehen, weil ich durch meine Berufsgeschäfte daran verhindert wurde. Da ich seit einem halben Iahre bedenklich kränkle, — eine Folge der hiesigen Dienstwerhältnisse — so sinde ich mich bewogen, meine Sachen in Ordnung zu bringen, obschon der Arzt Hoffnung zur vollen Wiedergenesung gibt. Ein vorzügsliches Anliegen macht mir mein Idioticon, da es mir nicht

gleichgültig sehn will, in welche Hände dasselbe geräth. Hier spekulirt ein gewißer Waldmeister Jötl — der sich als Forstschriftseller versucht hat, und nun nach meinem Dienste trachtet, ohne dabei die rühmlichsten Wege einzuschlagen, auch auf diesen meinen Privatsleiß; ich aber will nicht auch in diesem Fache ein Roß an seinem Triumphwagen seyn, sondern im vorauß die Ueberzeugung haben, daß von meiner Sammlung — obschon sie erst durch einen Mann, wie Sie sind, einen Werth erhalten kann, zweckmäßiger Gebrauch gemacht, und daß der Sammler dem gesehrten Publikum auch bekannt werde. Dis kann ich von Euer Wohlgeborn um so billiger erwarten, als Sie ihren Ruhm nicht erst durch meine Beyträge begründen dürsen, vielmehr jeder mit Ihrem Werte bekannte Mann sich verpflichtet halten sollte zu Ihrem rühmlichen Zwecke nach Kräften beyzutragen.

Es ist zwar bei uns nicht erlaubt, vielmehr strenge verboten, literarische Arbeiten im Auslande drucken zu lassen, allein es ist Ihnen bekannt, daß ich mein Idioticon schon im J. 1815 oder 1816 der k. Akademie der Wissenschaften zum Opser bringen wollte, und daß dasselbe durchaus keine statistischen Angaben und am mindesten irgend etwas Anstössiges enthält. Zu dem muß das Material erst verarbeitet werden und ist also respekt. als ein Inder zu betrachten,

somit als fein Werk das für den Druck reif ift.

In jedem Falle würden Sie der Sache eine mir oder vielsmehr meiner Familie unnachtheilige Wendung zu geben wissen. Nun erlaube ich mir also die Frage zu stellen, ob Ew. Wohlgeborn diese meine aus mehreren hundert Bogen bestehende Sammlung nach meinem Tode übernehmen und in solgende Bedingungen einzugehen sich geneigt sinden wollen:

a) bleibt dieselbe so lange ich lebe mein Eigenthum, und soll mir unverwehrt bleiben, davon, falls ich meine Pensionirung (1840) erleben sollte, einen literärischen Gebrauch zu machen, z. B. eine Forstnomenklatur daraus

zu verfassen,

b) würden Euer Wohlgeborn mich in dem 3. Bande Ihres Wörterbuches oder in einem Nachtrage zu demselben als denjenigen bezeichnen, der Ihnen schon damals als Salzburg noch zu Bahern gehörte, viele Beyträge geliefert hat,

c) dürfte ich auf einen kleinen Nekrolog von Ihrer Hand rechnen, wozu Ihnen meine Frau sehr viele, ja wohl erschöpfende Materialien liefern könnte, die alle in

einem besonderen Bande gesammelt sind.

Die Kiste mit dem Manustripte würden Sie von jener Hand bekommen, aus welcher dieser Brief kommt, und wohin

ich auch Ihre allfällige verehrte Antwort befördern zu lassen bitte. Reichenhall ist ja in der Nähe. Der Handel möchte, wenn Sie Amen dazu sagen, somit geschlossen sehn, und die Kiste wird ehestens nach Salzburg abgehen und dort bei meinem Freunde deponirt werden, weil, wenn ich gesund werden und meine Pensionirung erleben sollte, ich von hier doch wieder nach Salzburg übersiedeln werde.

Da ich das k. baherische Staatshandbuch nicht besitze, so habe ich Ihnen ihren alten Titel gegeben, und da ich hoffe daß sich Ihre freundschaftlichen Gesinnungen nicht geändert haben, so habe ich Ihnen auch freundschaftlich geschrieben, so

wie ich stets u. s. w.

Ueber den Inhalt der Antwort vom 30. Jänner findet sich von Schmellers Hand auf der Adrefseite dieser Zuschrift selbst folgendes bemerkt:

Ich wisse ja selber nicht, wer von uns beiden den andern überlebt. Nur, um sie in meinen Nachtrag einzuarbeiten, wo natürlich wol manches mehr Technische wegbleiben müßte, könnte ich die Sammlung übernehmen. Aber das Werk verbiene als ein selbständiges Buch gedruckt zu werden. Ob nicht ein wissenschaftliches Institut zu Innsbruck, Gräß u. dergl. darauf eingehen würde! Den Punkt c, der hoffentlich von mir nicht zu erledigen kommen werde, würde ich auf einen Wink der Hinterlassenen zu erfüllen suchen.

Nach mehr als dritthalb Jahren meldete ein Brief des Bergsrathes Karl v. Scheuchenftuel aus Hall in Tirol vom 26. August 1841, daß der im vorigen Jahre verstorbene Jirasek ihm "in einem Kästchen sein Manuscript über ein Idioticon mit der Bestimmung überlassen" habe, selbes mit der Bitte zu übersenden, es auf eine solche Weise der Öffentlichkeit zu übergeben, wie er diesfalls bereits schriftliche Rückprache gepflogen. Es war hieran die Frage nach Zeit und Ort der Übersendung geknüpft.

Diese beantwortete Schmeller am 16. September folgendermaßen: Ew. Hochwohlgeborn lassen mich aus dem gütigen vom 26. v. M. entnehmen, daß der selige k. k. Bergrath v. Firasek beh den Bestimmungen, unter welchen er, im Vorgefühl naher Auflösung, mir durch Schreiben aus Hall vom 23. Januar 1839 seine idioticographischen Sammlungen zur Berarbeitung und Veröffentlichung angetragen, auch nach ben ihm von meiner Seite unterm 30. dess. M. gemachten Bemerkungen stehen geblieben ist. So darf und wird denn auch mich, wenn der Himmel Leben und Sesundheit vers gönnt, nichts abhalten, dem für mich ehrenvollen Vertrauen des Dahingeschiedenen zu entsprechen, der für die öffentliche Anerkennung seiner betreffenden Leistungen und für die seinem Namen deshalb gebührende Ehre auf solche Weise am besten gesorgt zu haben geglaubt hat.

Ich übernehme das fragliche Manuscript unter der ausstrücklichen Bestimmung, daß es, salls ich vor Bollendung der bezüglichen Arbeit abgerusen werden sollte, wieder dahin zurücksehre, woher es gekommen ist. Beliebt es daher Ew. Hochwohlgeborn das fragliche Kästchen ohne weiters an mich zu senden, so könnte es für den Augenblick am sichersten durch Herrn Franz Unterberger Kunsthändler in Innsbruck (der in diesen Tagen eine Reise hieher vor hat) unter Adresse des ihm und mir befreundeten Herrn Salzsbeamten Nußbaumer hieselbst geschehen.

Am 24. September schrieb v. Scheuchenstuel aus Flachau, einem Alpenthale mit vielen Schmelzösen nicht weit von Rabstadt:

Dero gefälliges Schreiben vom 16. d. M. hat mich auf meinen gewöhnlichen Werksbereisungen hier getroffen, und war mir um so angenehmer, als ich daraus die große Bereit-willigkeit Eurer Hochwohlgeboren entnohmen haben, den Wünschen meines verblichenen Freundes Jirasek gütigst ent-gegenkommen zu wollen.

Ich treffe unter Einem die Einleitung, daß mir daß bewußte Kästchen auf daß im Königreiche Bayern gelegene österreichische Eisenwerk Kiefer nachgesendet werde, von wo ich es selbst mit dem Audorfer Bothen nach München zu

spediren gute Gelegenheit finde.

Indem ich nochmahl den letzten Wunsch meines Freundes in Hochdero theilnehmenden Hände lege, habe ich die Ehre u. s. w.

Mit Zuschrift aus dem erwähnten Eisenwerke Kiefer vom 30. Oktober erfolgte durch den Boten vom nahen Oberaudorf die Übersendung mit dem Ersuchen um Empfangsbestätigung und weiter der Bitte, Schmeller möge mit Benützung der Schriften selbst dem Willen des verstorbenen Freundes gemäß verfahren.

Am 6. November erhielt er dieselben, und antwortete am 9. dieses Monats im großen Ganzen <sup>184</sup>) wie folgt:

Ew. Hochwohlgeborn erhalten hiemit die ergebenste Anzeige, daß das Kästchen mit dem Manuscript des seligen Herrn Bergraths Iiraset richtig eingetroffen und von mir in Empfang genommen ist. Es besteht dieses Manuscript aus Borarbeiten zu einem salzburgischen Idioticon, auf halben oder ganzen Bogen, welche in mehrere, A bis Z bezeichnete, Fascikel vertheilt sind, denen noch zwen Fascikel Nachträge, und ein Heft ähnlichen vermischten Inhaltes bepliegen.

Da ich nicht ganz gewiß bin, ob Ew. Hochwohlgeborn mit den auf diese Angelegenheit bezüglichen Präcedentien zwischen dem Seligen und mir, nemlich einem Briese von Ihm aus Hall den 23. Jan. 1839 und meiner Antwort vom 30. dess. M. bekannt sind, so schreibe ich aus dessen Briese, dem letzten, den ich von Ihm erhalten, die Punkte ab, unter welchen er mir die fragliche Sammlung zur Uebernahme antrug.

(Hier folgen wörtlich die Litt. a, b, c des Briefes vom 23. Jänner 1839, wie sie bereits oben S. 113 mitgetheilt sind.)

Der Punkt a) cessirt nun leider.

- b) wird erfüllt werden, wenn mir der Himmel Leben und Muße schenkt, den vorbehaltenen Band Nachträge zum Wörterbuch ans Licht zu stellen. Was aus des Seligen Sammlung hinzutritt, wird dankbar als das Seinige bezeichnet werden.
- c) wird am füglichsten in der Vorrede zu jenem Nachtragsband einen Platz erhalten, da der Selige wol kaum den in Weimar erscheinenden "Nekrolog der Deutschen" d. h. eine Stelle in demselben im Auge gehabt

<sup>184)</sup> Auf dem zurückbehaltenen Czemplare steht: In etwas anderer Fasiung reingeschrieben, Inhalt gleich.

hat. Dazu aber würde mir die Einsicht in die erwähnten beh der Frau Wittwe aufsbewahrten Materialien unumgänglich nöthig sehn. Ich hatte halb und halb gehofft, dieselben den oben benannten Papieren behsgelegt zu finden, und muß nun den Wunsch äußern zu wissen, wohin ich mich deshalb seinerzeit zu wenden haben dürfte.

Um auf b) zurückzukommen, so werden mich wegen des bevorstehenden Umzugs der großen K. Bibliothek ins neue Gebäude die nächsten paar Jahre hindurch meine Amts-arbeiten weniger als ichs wünschen möchte, mit dem Wörterbuch beschäfftigt sehn lassen. Für den Fall aber, daß der Tod mich überraschen sollte, ehe mein Manuscript zum Nachtrageband drucksertig vorläge, erkenne ich den Hinterlassen des Seligen ausdrücklich die Verechtigung zu, dessen oben besagte Sammlung, falls sie selbe nicht etwa der hiessigen K. Bibliothek überlassen wollten, als ein ihnen wieder zuständig gewordenes Eigenthum zurückzunehmen.

Diese Zuschrift wurde der Wittwe Jiraset's, gebornen v. Dw, zu Salzburg zugestellt, welche am 23. November an Schmeller schrieb:

Durch Herrn Vizedirektor von Scheuchenstuel wurde mir vor Kurzem ein Schreiben Euer Hochwohlgeborn zugessendet, und die Beantwortung deßelben mir überlassen. Ich bin daher so frey auf Nachsicht rechnend, diesen Auftrag zu vollziehen, und statte vor Allem meinen gerührtesten Dank für die so gütige Aufnahme der Euer Hochwohlgeborn zugeschickten Schriften ab. Es gereicht mir zu einem großen Troste, daß doch ein Theil von den mühsamen Sammlungen, wozu mein unvergeßlicher Mann fast jede freie Stunde verswendete, in so würdige Hände gekomen ist, und somit einer seiner sehnlichsten Wünsche erfüllt wird.

Was die Behelfe zu einem kleinen Nekrologe betrifft, den Euer Hochwohlgeborn dem Andenken des Verstorbenen widmen wollen, so steht alles zu Diensten, was ich in Handen habe und ich bitte mir nur, sobald es Euer Hochwohlgeborn beliebt, bekannt zu geben, was und auf welche Art ich das Erforderliche schicken soll. Der Band, von dem mein seliger Mann eine Erwähnung macht, ist so groß, und enthält noch so manches, was nicht zu diesem Zwecke nöthig sehn

wird, vieleicht werden Euer Hochwohlgeborn hierüber schon

die Güte haben, Ihren Bunsch auszusprechen.

Möge der liebe Gott es so geschehen lassen, daß Euer Hochwohlgeborn Zeit und Muße finden, den Früchten Ihrer Bemühungen auch diesen kleinen Beitrag anreihen zu können, dieß wünscht, unter Versicherung der vollkomensten Hochsachtung und Verehrung u. s. w.

Hierauf erfolgte am 30. November die Antwort:

Das schöne Schreiben, womit Ew. Hochwohlgeborn mich unterm 13. b. beehrt haben, gibt mir felbst einen Gedanken ein, ber in der fraglichen Sache am einfachsten und besten zum Riele führen wird. Eine Dame wie die Schreiberin jenes Briefes bedarf, um das Leben eines unvergeflichen Gemahles barzustellen, keiner fremden Hand. Sie wird sicherer als jeder andere das Wesentliche herauszuheben und aufzuzeichnen wissen. Möchten sich daher Ew. Hochwohlgeborn entschließen fönnen, in Stunden, die ohnehin dem Andenken an den zu früh Entrissenen geweiht sehn werben, das Wichtigste über die Hauptmomente seines Lebens und Wirfens niederzuschreiben und diesen Entwurf innerhalb der Ihnen beliebigen Zeitfrift, da die Sache dermalen keine Gile hat, mir gütigst zukommen zu lassen. Aus demselben würde ich dann leicht abnehmen können, ob etwa über irgend einen Punkt besonders wissenschaftlichen oder solchen Betreffes, worauf die schönere Hälfte des Menschengeschlechtes weniger Lust und Beruf hat einzugeben, aus den von dem Seligen angedeuteten Papieren noch nähere Aufschlüsse zu erholen wären.

Mit inniger Theilnahme an dem herben Berkuft und mit vollkommener Hochachtung und Berehrung u. s. w.

Nach diesem Schreiben hat sich Schmeller noch angemerkt: Ueber des Seligen Vater: Joh. Frasek, geboren 1774 zu Libochowitz im Leitmerizer Kreise Böhmens, salzburgischen Hofkammerrath und Oberst=Wald=Commissarius, gestorben 1797, s. Baader's Gelehrtes Bahern p. 568.

Mit dem handschriftlichen Nachlasse Schmellers gelangte so= dann die in Rede stehende Sammlung an die Hof= und Staats= bibliothek, und ist im gedruckten Kataloge ihrer deutschen Hand= schriften S. 567 unter (G. Deutsche Dialekte) Nummer 73 aufgesührt: Salzburgisches Ibiotikon. 23 große Fascikel in 2°, wovon 21 je einen Buchstaben des Alphabets enthalten, einer Nachträge dazu, und einer ein salzburgisches Forstidiotikon, gesammelt und an Schmeller überlassen von dem kön. Salzbeamten Iirasek.

Was unser Forscher hievon in die Nachträge zum baierischen Wörterbuche — der Druck seiner vier Bände selbst war ja, ehe die Sammlung Jiraset's an ihn gelangte, bereits seit fünsthalb Jahren vollendet; und er hatte auch auf dessen Juschrift vom 23. Jänner 1839 in seiner auf S. 114 berührten Antwort vom 30. jenes Monats ausdrücklich bemerkt, daß er sie "nur, um sie in seinen Nachtrag einzuarbeiten" übernehmen könnte — aufgenommen hat, ist hieraus in der zweiten Ausgabe Gemeingut geworden.

Abgesehen hievon stoßen wir da unter dem Nachweise der Quellen in der Vorrede I S. XIII auf folgende — etwas über fünf Jahre vor den mehrerwähnten Brief Jiraset's fallende — Einszeichnung Schmellers vom 29. Dezember 1833: Ps. Jir. Pseudos Jiraset bedeutet das für den Forstmeister Jiraset gesammelte Wörters verzeichniß des k. UnterförsterssSubstituten Joh. Nep. Ehrenthaler zu Tamsweg im Lungau. Mscr. Vielleicht ist hierunter die im vorhin berührten Kataloge der deutschen Handschriften der Hofsund Staatsbibliothek S. 568 unter (G. Deutsche Dialekte) Nummer 74 erwähnte Sammlung zu verstehen: SalzburgsBerchtensgaden'sches Ibiotikon, mit besonderer Berücksichtigung des Forsts und Triftswesens. (Die Buchstaben a, b, c, d, e, n, z sehlen.) 192 Bl. 2°.

Mus den Akten der R. Akademie der Wiffenschaften.

1) Bu Seite 14.

Vortrag des Bibliothekars Tosef Scherer in der Sikung der philologischphilosophischen Classe vom 15. Februar 1816.

Wenn die königl. Akademie der Wiffenschaften die Beförderung der Wiffenschaft überhaupt zum Zweck hat, so nimmt das, was vaterländischer Ehre und Wirksamkeit näher liegt, sie noch mehr in Anspruch. Unter die unscheinbaren, aber weder unerfreulichen, noch unnützen Arbeiten, welche die Akademie ausgeführt zu sehen wünschen muß, gehört meiner Meynung nach eine so viel möglich vollständige Sammlung baprischer Spracheigenthümlichkeiten. Die Haben hiezu bereits rühmlich vorgearbeitet. Die Anforderung an uns ist um so dringender, als wir gerade in der Zeit leben, wo die un= schätzbaren Heldengesänge deutscher Vorzeit, geschrieben in süddeutschen Mundarten, dem Grab der Vergessenheit oder Nichtachtung entrissen worden — wo die Urkunden früher Jahrhunderte die geschärfte Aufmerksamkeit der Kenner neu gereizt haben — wo tiefere philoso= phische Forschung, mit lebendigem Anschauen der Natur verbunden. überall ihre Fackel hinzutragen beflissen ist. Ein günstiger Zufall will, daß sich ein junger Mann, der rühmliche Zeugnisse seiner Kenntnisse und seines Wandels aufzuweisen hat, zu dieser Arbeit darbietet, ohne daß die Afademie Mühe oder Kosten davon hat. Er hat sich in der letzten Zeit auch durch gegenwärtiges Werkchen

138) Bgl. oben S. 15/16.

<sup>135)</sup> Bgl. oben S. 13 mit der Note 17; Beil. III Ziff. 1 S. 98, Ziff. 2 S. 110/111.

 <sup>186)</sup> Bgl. oben Beil. I S. 74; Beil. III Ziff. 1 S. 97, Ziffer 2 S. 109.
 187) Bgl. oben Beil. III S. 97 mit der Rote 111.

"über eine allgemeine Europäische Verhandlungs-Sprache" bekannt <sup>139</sup>) gemacht. In seinen mündlichen Neußerungen habe ich noch treffens dere Beweise seiner vielsachen Kenntnisse und richtigen Grundsätze gefunden. Er ist Bayer, und hat mehrere Jahre, ehrenvoll beschäftigt, im Ausland zugebracht — Soldat, wünscht aber die Kriegsdienste jetzt noch nicht zu verlassen. Sein Kame ist Schmels

ler, Oberlieutenant behm ersten Jäger-Bataillon.

Mein Antrag geht asso unmaßgeblich dahin, daß Seine königliche Majestät gebeten werde, ihm zur Anbahnung jener Arbeit einen sechsmonatlichen Urlaub, mit Beibehaltung seiner Gage, zu gewähren. Die Schritte, welche die Gestattung dieses Gesuches erleichtern könnten, sind bereits geschehen. Ich will nun, um sogleich eine Idee von der Arbeit sowohl als den Ansichten des Benannten zu geben, die Ehre haben einen Aussatz abzulesen, zu dem ich ihn ausgesordert, und wiederholt um die Unterstützung und baldige Besörderung dieses Antrags zu bitten, um so mehr als es gewiß eine der belohnendsten Bemühungen der Asademie sehn wird, den wahrhaft hosnungsvollen Söhnen des Baterlandes mit leitendem Rath und verdienter Ausmunterung an die Hand zu gehen, und so noch in der Zukunst zu wirken.

2) Bu Seite 14.

### Bericht der k. Akademie der Wissenschaften

vom 18. Februar 1816.

Es ift der k. Akademie der Wissenschaften Zweck und Aufstrag, zu Beförderung der Wissenschaft überhaupt, besonders aber jener Zweige derselben, die dem Nutzen und der Ehre des Landes näher liegen, auf alle Weise bezutragen. Sehn so ist es ihr hinswicderum Pflicht, den hier bestehenden Verein mehrerer Gelehrten und das Vorhandensein so vieler Hüssquellen dahin zu benützen, daß junge hofnungsvolle Söhne des Vaterlandes von ihr aufgessucht, hervorgezogen, und mit Kath und That zur weiteren Außsbildung begünstigt werden.

189) Bgl. die Lebensskizze von Föringer S. 17/18.
140) Nämlich den in der Beil. I S. 69—81 mitgetheilten.

Die k. Akademie der Wissenschaft ist nun durch einige ihrer Mitglieder auf den Oberlieutenant des 3. Säger-Bataillons Herrn Johann Andreas Schmeller aufmerksam gemacht worden. Derselbe hat, nachdem er seine früheren Studien im Lande vollendet, und als Lehrer ben dem Pestalozzischen Institute in der Schweiz<sup>141</sup>) gestanden, dann einige Zeit bei einer ähnlichen Lehranstalt in Spanien<sup>142</sup>) zugebracht hatte, in den letzten Jahren den rühmlichen Feldzügen der königl. baherischen Armee bengewohnt. Sowohl in seinem persönlichen Umgang, als auch in einigen kleinern Schriften und Aufsähen hat derselbe nicht geringe historische und philosophische Sprachkenntnisse an den Tag gelegt, und ist vom reinen Eiser sür diese Studien beseelt. Nichts desto weniger ist er weit entsernt seinen Arm dem Dienst des Vaterlandes zu entzieh'n, sondern hegt nur den lodwerthen Wunsch, die wahrscheinlich ganz nahe Musse Bes Friedens zu seiner Ausdildung in jenen Fächern zu benußen. Da die k. Akademie schon längst das Bedürsniß gefühlt hat

Da die k. Akademie schon längst das Bedürfniß gefühlt hat nach einem Wörterbuch der bayrischen Mundart, als dem wahren Inventarium nationalscharakteristischer Ansichten und Eigenheiten und einer nicht wenig reichhaltigen Duelle von Aufklärungen für die Verständlichkeit alter Dichter und Urkunden — Herr Dberslieuten ut Schmeller aber hiezu nicht nur geeignet scheint, sondern auch diesen Beruf in sich fühlt — so ergeht auf einstimmigen, in der Sitzung am 15. Fedruar gefaßten Beschluß der philologischsphilosophischen Classe, an Eure Königl. Majestät die allergehorssamste Bitte ihm zur Andahnung jener Arbeit einsweilen einen sechsmonatlichen Urlaub mit Beybehaltung seiner vollständigen Gage allergnädigst gewähren zu wollen.

3) Zu Seite 16.

# Schmellers Gesuchan die Schul- und Studien-Geschäftsabtheilung

bei dem

### k. geheimen Ministerial-Departement des Innern

vom 15. November 1816.

Mit gnädigster Unterstützung S. Königl. Hoheit des Krons Prinzen und aus Auftrag der Königl. Atademie der Wiffenschaften

<sup>141)</sup> Bgl. Nidlas, Johann Andreas Schmellers Leben und Wirken, S. 25/26, 38—41. 142) Ebendort S. 26—35.

beschäftige ich mich damit, die verschiedenen Eigenheiten der vatersländischen Bolks-Sprache, das heißt, ihre Abweichungen von der allsgemeinen deutschen Schriftsprache und alle ihre eigenthümlichen Wörter und Ausdrücke, so viel immer möglich ist, kennen zu lernen und in eine Sammlung zu bringen — mit einem Wort, ein baierisches Idioticon auszuarbeiten.

Das vorzüglichste unter den Mitteln, zu einer umfassenden Kenntniß meiner Materialien zu gelangen, hängt von der allershöchsten Gnade Eurer Königl. Majestät ab: und ich würde mich nicht unterfangen haben, deshalb ein Gesuch vor den Königlichen Thron zu bringen, wenn ich nicht hoffen dürste, mich auf die Fürssprache Allerhöchst Ihrer Afademie der Wissenschaften stüßen zu können.

Dieses Mittel gründet sich auf den Umstand, daß derzenige Theil unstrer Jugend, der aus dem Bürger- und Bauernstande hervorgeht, in allen Gegenden des Königreichs mehr oder weniger seine natürliche örtliche Mundart mit auf die Schulen bringt, und erst in den Schulen den richtigen schriftdeutschen Sprachgebrauch sich aneignen muß. Diese Aneignung kann nicht vor sich gehen, ohne vielsältige Vergleichung der angebornen örtlichen Sprechweise mit der allgemeingültigen geregelten Sprache, die gesernt und gebraucht werden soll, und nicht ohne Vetrachtung der mancherlei Abweichungen und Analogien, die zwischen den beiden stattsinden.

Eine solche unumgängliche Vergleichung nun bleibt entweder ganz der innern Selbstthätigkeit der jungen Leute überlassen, oder es bekümmert sich auch der Lehrer um dieselbe, indem er sie nach Grundsätzen anregt und leitet. In letzterm Falle kann bei den Lernenden durch Erhöhung ihrer Selbstthätigkeit und Forschkrast eine schärfere Auffassung der geregelten reinen Sprache, so wie eine gerechtere Würdigung der angebornen natürlichen erzielt, und eskönnen ausserdem die Uebungen und Aufgaben der Schule so eine gerichtet werden, daß ihre gesammelten Resultate als sehr ergiebige Beiträge zur Kenntniß der provinziellen Sprach-Eigenheiten selbst benutzt werden mögen.

Wäre es demnach Eurer Königlichen Majestät allerhöchster Wille, sämmtliche Lehr= und Studien=Anstalten, etwa von den

höhern Bürger-Schulen an, auf eine solche Berücksichtigung der respektiven örtlichen Mundart bei'm deutschen Sprach-Unterricht allergnädigst hinzuweisen, und die Lehrer zu veranlassen, daß sie die dießfalls sich ergebenden Arbeiten und Zusammenstellungen der Schüler gehörig revidirt zu gewissen Terminen in Vorlage brächten: so müßte daraus ein Vorrath von Sprach-Eigenheiten aus allen Provinzen und Gegenden des Landes erwachsen, der für die vater-ländische Dialekten-Kenntniß und folglich für das gründliche Studium der deutschen Sprache überhaupt von unschähderem Werth sehn müßte.

Zur Berabfolgung an die betreffenden Schul-Anstalten und Lehrer könnte ich die nöthige Anzahl Cremplarien von der Sinsladung <sup>148</sup>) liefern, die ich ehrfurchtsvoll hier beilege. Sie ist auch im 4. Heft der Zeitschrift für Baiern und die angrenzenden Länder abgedruckt und enthält in der Anmerkung 2 eine beiläufige Ansbeutung der Aufgaben, wodurch die jungen Forscher zu einer nähern Betrachtung ihrer Mundart und zur Sammlung ihrer Eigenheiten könnten angeleitet werden.

Ehrfurchtsvoll unterwerfe ich meine Idee dem allerhöchsteu Ermessen Eurer Königlichen Majestät. Möge der erhabene Bestörderer alles gemeinnützigen Wirkens sie der Ausmerksamkeit nicht ganz unwürdig finden!

4) Bu Seite 16/17.

# Schmellers Antrag an die k. Akademie der Wissenschaften vom 8. August 1820. 144)

Der Wunsch, ein Werk, das unter besonderer Protection Sr. Königlichen Hoheit unsers gnädigsten Kronprinzen und thätiger

<sup>143)</sup> Bal. die Beilage II S. 82-92.

<sup>144)</sup> Siehe oben S. 16/17. Bgl. hiezu auch aus der Beilage V den Bericht Schmellers vom 26. August 1820.

Theilnahme der k. Akademie begonnen worden ist, auf eine dieses erhabenen Beschützers und der k. Akademie möglichst würdige Art zu vollenden, wird gewiß das Ansuchen entschuldigen, das ich hies mit an die k. Akademie zu stellen wage.

Nach den bereits getroffenen Anordnungen <sup>145</sup>) habe ich im fünftigen Monat den ersten Theil meines Werkes über die Sprache der Bayern, nemlich die grammatikalische Darstellung derselben, unter die Presse zu geben.

Ich habe zwar schon zu Ansang des Jahres 1818 das Manustript von diesem Theile meiner Arbeit der k. Akademie vorzulegen <sup>146</sup>) die Ehre gehabt; allein seit jener Zeit din ich während der Ausarbeitung des Wörterbuches und ben fortgesetztem Studium der ältern und ältesten deutschen Grammatik, von welcher sich gerade in der Sprache des Landvolkes die merkvürdigsten und überzasschendsten Reste, wie Kuinen aus einer, in dieser Hinsicht klassischen Vorzeit erhalten haben, auf so mancherlen, für das Ganze höchst wichtige Sinzelnheiten ausmerksam geworden, daß ich in Wahrheit wünschen möchte, mehr als eine Gegend des Landes wiederholt zu durchwandern.

Doch ist dieses schon wegen des bevorstehenden Druckes nicht wohl möglich, und ich sehe ein ganz in der Nähe liegendes Mittel vor mir, viel schneller und fast eben so sicher zum Zwecke zu geslangen.

Die Garnison der Hauptstadt zählt in ihrer Mitte besonders unter der Mannschaft der jüngsten Conscriptions-Spochen treue Repräsentanten aller Dialeste des Landes.

Könnte ich solche Leute, nach den Gegenden, aus welchen sie zu Hause sind, in dienstfrehen und ihnen soust bequemen Stunden gegen eine kleine Erkenntlichkeit in meine Wohnung kommen lassen: so wäre es ein Leichtes, mir, dem Faden meines Manuskriptes solsgend, von ihnen jede nöthige Auskunft und Belehrung zu versschaffen.

Es wäre zwar möglich, diese Art von Berkehr unter der Hand mit den Einzelnen einzuleiten: allein ein solcher Weg würde

<sup>145)</sup> Bgl. oben S. 20.

<sup>146)</sup> Bgl. oben S. 18.

wohl zu weit umführen, und dürfte meiner Stellung als Offizier und überhaupt dem Geiste des militärischen Regiments nicht ganz entsprechend sehn.

Dieß ist der Grund, warum ich wünschte, zu besagtem Gesschäfte die bestimmte Autorisation der k. Korps-Commandanten zu erhalten. Sine Empsehlung von deren Seite an die Herren Compagnie-Commandanten und geeignete Anweisungen der letztern an die Feldwebel und Fouriere würden mir mein Unternehmen außersordentlich erleichtern.

Bei der anerkannten Humanität der k. Stadt-Commandantschaft, in deren Wirkungskreis, wenn ich nicht sehr irre, eine dießsfalls beliedige Communication an die Commandos der hier garnissonirenden Korps liegen würde, hoffe ich, daß diese hohe Stelle meinem Wunsche nicht entgegen sehn würde, wenn er derselben von Seite der k. Akademie der Wissenschaften als auch der Ihrige<sup>146</sup>) wollte zu erkennen gegeben werden.

Die k. Akademie der Wissenschaften wird daher gehorsamst gebeten, die k. Commandantschaft der Haupt- und Residenzstadt München dahin zu ersuchen, daß dieselbe ben den k. Commandos der hier garnisonirenden Regimenter, Bataillons und Abtheilungen gefälligst bewirke, daß von jeder Compagnie ein namentliches Verzeichniß der seit einem Jahre aus den 6 ältern Kreisen des Königreichs in Zugang gekommenen Mannschaft mit Bemerkung des Landgerichtes, aus welchem jedes Individuum zu Hause ist, angesertigt und dem gehorsamst Unterzeichneten mitgetheilt werde, und daß derselbe ferner die Autorisation erhalte, einzelne Individuen, nach seiner Auswahl in dienstsrehen Stunden und gegen eine angesmessenes Erkenntlichseit, zur Revision seines Werkes über die Dialekte Bayerns, in seine Wohnung kommen zu lassen.

<sup>146)</sup> Bie bald er in Erfüllung ging, ersehen wir daraus, daß Schmeller bereits in seinem Berichte vom 26. dieses Monats, wo er von der Revision des zum Drucke gelangenden Manuscriptes sprach, ausdrücklich bemerken konnte, daß diese ihn eben dringend beschäftige, und daß er hiezu "sogar mit Zustimmung der Militär=Behörden die Rekruten der hiesigen Garnison als Repräsentanten der Dialekte ihrer Gegenden zu benußen den Ansang gemacht" habe.

### 5) Ru Seite 28, 147)

### a. Bericht der Akademie der Wissenschaften vom 29. Juli 1823.

Nachdem seit dem Jahre 1818 die erste Classe der k. Akademie der Wissenschaften in Auftrag Sr. K. Hoheit des Kronprinzen von Baiern den Oberlieutenant J. A. Schmeller ben Ausarbeitung einer Sprachlehre und eines Wörterbuches der in Baiern gewöhnlichen Mundarten auf verschiedene Weise durch ihren Rath und Benstand unterstützt hatte, sahe dieselbe im Jahre 1820 die genannten Arbeiten so weit vorgerückt, daß wegen ihrer Herausgabe das Nöthige mußte verhandelt werden. So wichtig für ein umfassendes Studium der deutschen Sprache im Allgemeinen und für Kenntniß der vater= ländischen insbesondere diese Werke sich auch zeigten, so war doch, bei der Beschränkung der unmittelbaren Theilnahme an ihrem Inhalte auf ein nicht zahlreiches Publikum, die Herausgabe mit Schwierigkeiten verbunden, wenn sie auf eine dem Werke gemäße Art zu Stande gebracht, und wenn daben zugleich eine wenn auch nur mäßige Entschädigung des Verfassers für viele darauf gewendete Zeit und rühmliche Mühe sollte erzielt werden.

Euere Majestät bewilligten deßhalb zu diesem Behufe allergnädiast die Summe von 500 Gulben aus den Mitteln der Afademie, und nachdem der Oberlieutenant Schmeller mit dem Buchhändler Thienemann wegen Herausgabe der benden Werke einen Contrakt unterm 28. Juni 1820 abgeschlossen 148) und der Atademie vorge= legt hatte, wurde jene Summe in Folge allerhöchsten Rescriptes vom 4. Juli 1820 demselben ausgezahlt. Die Classe war daben laut ihrem Protokoll vom May und Juni von der Ansicht auß= gegangen, daß der Oberlieutenant Schmeller bei dieser Herausgabe als Commissär der Atademie handele, und nach Vollendung der= selben 50 Exemplare der benden Werke an sie abliefern solle, wo= bey er jene Unterstützungssumme, da von dem Verleger unter genannten Umständen nur ein geringes Honorar zu erlangen stand, sodann als Entschädigung für seine Arbeit in partem honorarii betrachten fönne.

In Folge der eingegangenen Verbindlichkeit lieferte der Buchhändler auch die Sprachlehre bereits 1821, 149) und die Akademie

<sup>147)</sup> Der Entwurf sowohl der Lit. a als auch der Lit. b in den Akten der Atademie zeigt die Hand von Friedrich Thiersch als damals funktioniren= dem Secretär der philologisch-philosophischen Classe.

<sup>148)</sup> Bgl. oben S. 20. 149) Cbendort S. 21.

fand ihr für den Verfasser höchst ehrenvolles Urtheil über dieses Werk durch das öffentliche Urtheil vollkommen bestätigt. Besonders wurde durch den größten deutschen Sprachsorscher Grimm 150) in Kassel in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 151) das große Verdienst des Werkes auf eine für den Verfasser ruhmvolle Weise anerkannt.

Während jedoch der Oberlieutenant Schmeller das andere noch wichtigere und reichhaltigere Werk, das Wörterbuch über die baierischen Mundarten, zum Druck vorbereitete, anderte die Verlagshandlung ihre Verhältnisse, und ward ausschließliches Eigenthum des 3. A. Finsterlin, welcher wegen Erfüllung des zwischen Thienemann und Schmeller abgeschlossenen Contraktes Schwierigkeiten erhebt. Denn ungeachtet über den großen Werth des jüngst erschienenen Werkes kein Zweifel besteht, so fand es, wie zu erwarten stand, und wie es gründlichen wissenschaftlichen Werken nur zu oft begegnet, doch nur einen geringen Absatz, und der neue Verleger eröffnete dem Verfasser schon am 5. November 1822, daß er nur mit unverhältnißmäßigem ihm billiger Weise nicht zuzumuthendem Verlust den Verlag des Wörterbuches übernehmen könne, und auf jeden Fall eines Capitalvorschusses von wenigstens 2400 Gulden benöthigt sey. Der Oberlieutenant Schmeller legte diesen neuen Anstand 152) der Classe unter dem 6. November 1822 mit der Meldung vor, daß er sich hier leider vergeblich bemüht habe, einen anderen Verleger zu finden, und überall wo er deshalb Schritte gethan zurückgewiesen worden sey. Er wurde deßhalb laut Protofoll vom 4. Jänner 1. J. an= gewiesen, vordersamft den Weg der Subscription in Verbindung mit einer Buchhandlung zu versuchen, und sodann von dem Erfolge die Classe zu benachrichtigen. Die sofort im Februar d. J. angefündigte 153) und bis Ende Juni offen gehaltene Subscription mit 10 Gulden für das Exemplar hatte einen Erfolg, der noch weit unter den mäßigen Erwartungen der Classe zurücklieb, denn unterm 24. Juni berichtete der Oberlieutenant Schmeller, daß die Zahl der Exemplare auf welche bis dahin unterzeichnet worden, drey für S. K. Hoheit den Prinzen Karl von Baiern eingeschloffen, noch nicht volle zwen Dutend betrage.

Die philologisch-philosophische Classe hat hierauf die weitere Förderung des Wertes in ihrer Sizung vom 5. Juli in Berathung gezogen, und ist dabei fortdauernd von der Ansicht ausgegangen, welche auch der Oberlieutenant Schmeller in seinem Schreiben vom 6. November ausstellt, daß die ihm aufgegebene Arbeit eine mehr akademische insoferne ist, als dabei nicht auf ein kostenersetzendes Publikum gerechnet werden kann, und die, wenn sie nicht von einem

<sup>150)</sup> Bgl. Wilhelm Scherer in der Allgemeinen Deutschen Biographie IX S. 678 bis 688.

<sup>151)</sup> Von 1823, Stück 12. 152) Bgl. oben S. 26.

<sup>153)</sup> Bgl. oben S. 26/27 mit der Note 40.

Einzelnen als persönliche Chrensache mit Aufopferung durchgeführt wird, als ein Gegenstand der literarischen Nationalehre von den wissensichaftlichen Instituten des Staates ausgehen muß. Dazu kamen die Rücksichten, daß das ganze Unternehmen von S. A. Hoheit dem Kronprinzen eingeleitet, durch höchst dessen großmäthige mehrere Jahre lang fortgesetzte Unterstützung unter Aussicht und Mitwirfung der Akademie gediehen, und durch seinen Inhalt, auch abgesehen von dessen allgemeiner sprachwissenschaftlicher Bedeutung, ein ganz vaterländisches, ein baierisches Nationalwerk geworden ist, indem es den ganzen Sprachschap der baierischen Mundarten vergangener und jeziger Zeit sorgfältig gesammelt und gelehrt erläutert umfaßt, auch in der bereits erschienenen Sprachsehre eine Bürgschaft seines Werthes seiner Erscheinung vorausgesandt hat.

Was nun aber die Hebung der Schwierigkeiten anbelangt, welche sich der Herausgabe des Wörterbuches entgegenstellen, so hält es die Classe für unausführbar, den Nachfolger des Buchhändlers Thienemann zur Erfüllung der von diesem eingegangenen Berbindlichfeiten auf dem Rechtswege zu nöthigen, zumal der Umfang des Manustriptes durch die fortdauernd darauf gewandte Mühe des Verfassers sich seit dem Abschlusse des Contraktes im Jahre 1820 fast verdoppelt hat. Auch sieht sie keine Wahrscheinlichkeit des Erfolges, wenn ber Oberlieutenant Schmeller für die Herausgabe des zweyten Werkes haftend erklärt würde, und es schiene ihr unbillig und hart, demfelben bei seiner ökonomisch sehr beschränkten Lage die frühere allerhöchste Unterstüßung von 500 Gulden nach Erscheinung der Grammatik und dem Zurücktritt des Buchhändlers durch weiteres Ansinnen zu verkümmern, oder auch nur auf die ihm früher angesonnene Ablieferung der 50 Exemplare zu bestehen, zumal diese nach dem vergrößerten Umfange des Wertes allein schon die Summe von 500 Gulden erschöpfen würden. Auf der anderen Seite steht ben schon geleisteter allerhöchster Unterstützung und jetziger Lage der akademischen Casse eine neue allerhöchste Geldbewilligung wohl so wenig zu erzielen, als die Ermächtigung, das Werk mit bedeutender Auslage in den akademischen Berlag zu übernehmen.

Die Classe sieht bennach keine andere Möglichkeit, die endliche Erscheinung des Werkes zu bewirken, als indem sie dem Versasser eine so bedeutende Anzahl Subscribenten zu gewinnen sucht, daß durch Absatz der gewährleisteten Exemplare die Kosten des Verslages gedeckt werden.

Da nun das Wörterbuch der baierischen Mundarten nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen praktischen Charakter hat, und sich als nüßliches und in vielen Fällen nöthiges Hüsse buch für jede königliche Behörde eignet, welche mit der Landese verwaltung, mit der Rechtspflege, den Finanzen oder dem Militäre wesen beschäftigt, und dadurch oft in den Fall gesetzt ist, über eigenthümliche außer Gebrauch gekommene oder auf andere Weise dunkle Ausdrücke in älteren schriftlichen Documenten oder im Munde des Volkes Aufschluß zu suchen, so hofft die Classe, daß, nachdem das Publikum seine Mitwirkung versagt hat, es möglich sehn werde, von Seite jener königlichen Behörden die nöthige Auzahl von Unterzeichnungen zu erwirken. Sie stellt deßhalb den allerunterthänigsten Antrag, daß Euere Königliche Majestät alleranädigst geruhen möge,

der Akademie zu gestatten, wie in ähnlichen Fällen es gewöhnlich ist, mit 50 Exemplaren zu unterzeichnen, sodann die königlichen Staatsministerien des Innern, der Justiz, der Finanzen und der Armee allergnädigst zu beauftragen, ein jedes auf die gleiche Anzahl von 50 Exemplaren für sich selbst und die ihnen untergeordneten Behörden zu unter=

zeichnen, zu welchem Behufe eine motivierte Einladung an dieselben diesem allerunterthänigsten Berichte bepliegt.

Sollte auf diese Weise möglich sehn, dem Verfasser die Absnahme von 250 Exemplaren zu sichern, so würde derselbe bei Geswährleistung der Verlagskosten ohne Schwierigkeit einen Verleger sinden, und wahrscheinlich auf Bedingungen abschließen können, nach denen ihm für eine lange mühsame und rühmliche Arbeit an diesem nutbaren vaterländischen Werke ein billiger Vortheil zuwüchse, dessen er eben so zur Erleichterung seiner sehr beschränkten Lage bedürftig, wie zur Ausmunterung für künftige Arbeiten in seinem Fache würdig ist.

## b. Beilage zu diesem Berichte. An die k. Staatsministerien des Innern, der Finanzen, der Iustiz und der Armee.

Einladung der philologisch=philosophischen Classe der k. Akademie der Wissenschaften zur Subscription auf Joh. Andr. Schmellers baierisches Idiotikon oder vollständiges Wörterbuch der im Königreich Baiern üblichen Mundarten.

Der k. Oberlieutenant J. A. Schmeller hat seit dem Jahre 1818 in Auftrag und mit Unterstützung S. K. Hoheit des Kronprinzen und unter Aufsicht und Mitwirkung der k. Akademie der

Wissenschaften außer einer bereits erschienenen Grammatik der baierischen Mundarten auch ein vollständiges Wörterbuch über dieselben zum Druck ausgearbeitet, dessen Erscheinung aber dadurch bedingt ist, daß sich der Verleger durch eine hinlängliche Anzahl von Subscriptionen in Bezug der Verlagskoften gedeckt sehen muß. da Werke dieser Art ungeachtet ihrer Nukbarkeit in der Regel nur ein beschränktes wissenschaftliches Publikum finden. Da jedoch das genannte Werk außer seinem wissenschaftlichen der Akademie voll= kommen bekannten Werthe einen praktischen Charakter hat, nach welchem es sich als ein nühliches und in manchen Fällen selbst nöthiges Hulfsbuch für die königlichen Behörden in den meisten Zweigen der Staatsverwaltung empfehlen wird, fo ladet die philo= logisch-philosophische Classe der k. Akademie der Wissenschaften, um die Erscheinung dieses schätbaren und nach seinem ganzen Inhalte baierischen und nationalen Werkes möglich zu machen, die hohen k. Staatsministerien des Innern, der Justiz, der Finanzen und des Krieges hiedurch unterthänigst ein jedes zu einer Subscription auf 50 Exemplare, das Exemplar zu 10 Gulden, für ihren Gebrauch und die ihnen untergebenen Behörden, indem sie dieses ihr unters thänigstes Gesuch auf folgende Weise begründet.

Das Werk ist erstlich ein Idiotikon über die lebende jekige Volkssprache in den verschiedenen Provinzen von Baiern, und erflärt als solches alle Ausdrücke und Redensarten, welche dem Volke in seinen verschiedenen Mundarten in Baiern, Schwaben und Franken zur Bezeichnung seiner Bedürfnisse, Geräthe, Geschäfte und Gewohnheiten eigenthümlich sind oder in anderer Hinsicht von der Schrift= sprache abweichen. Wenn nun gleich ein Werk dieser Art einem eingebornen, der Sprache und der Sitten seiner Provinz vollkommen kundigen Beamteten entbehrlich scheinen könnte, so ist doch der Fall ein anderer für die ben weitem größere Zahl jener Männer, welchen jene genauere Renntniß abgeht, und welche häufig in den Fall kommen, beym unmittelbaren Verkehr mit dem Volke und dem ihnen fremden Ausdruck seiner Bedürfnisse Ansichten und Begriffe in der Verwaltung, bei der Steuer, bei gerichtlichen, besonders criminellen Untersuchungen oder in Geschäften des Militärwesens die Belehrung eines solchen Werkes zu suchen, wenn sie sich nicht begnügen wollen, die Ausdrücke der Volkssprache besonders in zweifelhaften Fällen obenhin zu verstehen, oder sie, wo es auf Eigenthum, Recht oder Ausmittlung von Schuld und Unschuld ankommt, auf Gerathewohl niederzuschreiben oder zu verdollmetschen. Daß man aber in jedem dieser Fälle aus dem genannten Werke die gesuchte Belehrung werde schöpfen können, dafür bürgt die Sorgfalt und die Vollständigkeit mit welcher darin alles zur Volkssprache Gehörige gesammelt, und die Genauigkeit und Sachkenntniß, mit welcher es erklärt ist.

Sodann ist das Werk zugleich ein Glossar über alles was die älteren schriftlichen Documente der Landessprache von dem dreh-

zehnten Jahrhunderte bis jetso im Gebiet der Geschichte, Diplomatif, der Jurisprudenz und Legislation, des Finanz- Steuer- und Militärwesens an eigenthümlichen, schwierigen und dunkeln Aus-

drücken und Sachen enthalten.

Um dem Werke in allen diesen Zweigen die nöthige Vollständig= feit zu geben, hat der Verfasser 154) eine große Anzahl deutscher. besonders baierischer Urfunden, die 24 Bände der Monumenta boica, deutsche oder lateinisch geschriebene Chroniken und Historien, wie die Historia Frisingensis, das Chronicon Benedictoburanum u. a., die Chronifen von Fütrer, Abentin, Dückher, Finauer, Gemeiner u. a., Defele's Scriptores rerum Bavaricarum, Westenrieders hiftorische Beyträge, Lori's Sammlung über das baierische Berg= und Münzrecht, die älteren Landtagsverhandlungen in 24 Bänden, sodann Handschriften verschiedener baierischer Land= und Stadtrechte aus dem 14. und 15. Jahrhunderte, die gedruckten Landessordnungen des 16. Jahrhunderts, die Codices des 18. Jahr hunderts, eben so viele juridische und cameralistische, criminelle finanzielle Hand= und Hülfsbücher, Ausschreibungen und Berordnungen jener Zeit, von Chlingensberg, Ertel, Wagner, Weizer u. a., sowie mancherlen andere, die verschiedensten Gegen= stände und Verhältnisse des bürgerlichen Lebens und des Staates berührende handschriftliche und gedruckte Werke, genau und sorgfältig durchgegangen, um aus ihnen die eigenen Wörter und Wort= bedeutungen zu schöpfen, und dieselben, geordnet und erläutert, in sein Werk einzutragen.

Wie nun als Idiotikon für jeden, der mit dem Bolke amtlich zu verkehren hat, so ist es als Glossar über die genannten Gegenstände für einen jeden Beamteten von Nutzen und Wichtigkeit, welcher ben seinen Geschäften Veranlassung sindet, entweder in frühere Bestimmungen und Beschlüsse der Administration, der Gesetzgebung oder der Finanzen zurückzugehen, oder sich über die im jetzgen Gesbrauch aus früherer Gewohnheit und Sinrichtung beybehaltenen dunkeln Namen, Benennungen und Ausdrücke zu belehren.

Da also die Subscription, zu welcher die philologisch-philosophische Classe einladet, zugleich Gelegenheit dietet, die nur auf diesem Wege mögliche Erscheinung eines schätbaren Werkes der baierischen Nationallitteratur zu befördern, und den königlichen Behörden ein nütliches Hülfsbuch in die Hände zu liefern, so hegt die philologisch-philosophische Classe die zuversichtliche Hoffnung, daß die hohen k. Staatsministerien sich werden bewogen finden, jene unterthänigste Einladung u. s. w.

<sup>154)</sup> Bgl. beispielsweise nur die Berzeichnung in der Borrede zum ersten Bande S. XI—XVI (zweite Ausgabe S. X—XIV).

Bu Seite 26.

## Schmeller's Kampf ums Dasein in den Jahren 1818 bis 1823,

und die

Bemühungen der Akademie der Wiffenschaften hierin.

Wie oben S. 14 berührt worden ift, hat Schmeller am 4. März 1816 in Folge eines Antrages der Afademie der Wissensschaften einen sechs monatlichen Urlaub mit Bezug seiner Oberslieutenantsgage erhalten, und Kronprinz Ludwig gewährte ihm alsbald für dieses und das folgende Jahr je 500 Gulden aus seinen Privatmitteln, wodurch er — wie es in der Mittheilung an die Afademie vom 31. März 1816 heißt — in den Stand gessetzt werden sollte, Baiern in verschiedenen Richtungen sprachforschend zu besuchen, und zugleich ein Berzeichniß alterthümlicher und volkseigener Merkwürdigkeiten, auch mit Bezug auf solche Studien aufseichnungswerther Forscher oder Sammler zu entwerfen.

#### 1818.

Nicht lange nach dem Jahre 1817 lief diese Unterstützung ab. Es knüpften deshalb die seinerzeit vom Kronprinzen zur Berichterstattung bezeichneten Akademiker <sup>155</sup>) am Schlusse ihres Berichtes vom 24. Februar 1818 an:

<sup>155)</sup> Bgl. oben S. 15/16: Direktor v. Schelling, Legationsrath v. Koch-Sternfeld, Bibliothekar Scherer.

Schmellers erste Kundgebung vom 1. Oktober 1816 s. oben in der Beilage III Ziff. 1 S. 93—103.

Seine zweite vom 6. August 1817 findet sich ebendort in der Ziff. 2 S. 104—112.

Eure Königliche Hoheit haben durch Höchstbero Unterstützung während der letzten zweh Jahre ein lang ersehntes vaterländisches Unternehmen begünstigt, und das Berdienst dieser Unterstützung ist vom Inn- und Ausland in gerechtem Maaße anerkannt worden. Die Akademie der Wissenschaften hat für diese, ihre Theilnahme wohl ansprechende Arbeit aus sinanziellen Gründen nichts thun können. Nur für dieses nächste Jahr wäre es daher noch zu wünschen, daß Eure Königliche Hoheit diese großmüthige Unterstützung fortzusesen geruhten.

Sollten Höchstbieselben aber andere Bestimmungen zu treffen gesinnt seyn, so entledigen sich die gehorsamst Unterzeichneten hiemit ihrer Pflicht der Dankbarkeit, sowohl für die Unterstüßung dieser verslossenen zwey Jahre, ohne welche jenes verdienstliche Unternehmen nicht wäre zu Stand gebracht worden, als auch für das ihnen geschenkte höchste Zutrauen, das ihnen auftrug, von diesen Arbeiten Kenntnik

zu nehmen und darüber Berichte zu erstatten.

Die Akademie selbst schloß sich dem bei Uebermittlung dieses Berichtes am folgenden Tage an:

Die philologisch=philosophische Classe der Akademie ist Zeuge, daß diese Vorarbeiten mit großem Eiser und mit der erforderlichen Umsicht von dem fleißigen Sammler und Besarbeiter unternommen worden sind, und ein erwünschtes Kesultat in der nächsten Zeit hossen lassen.

Sie wird, unterstützt von der gesammten Afademie, die Vorschläge aller Aufmerksamkeit werth halten, welche die Commission über die Feststellung eines angemessenen Vershältnisses des vielversprechenden Oberlieutenants Schmeller an sie bringen wird, und deren Genehmigung den Seiner Königlichen Majestät betreiben.

Aber für das nächste Jahr würde es allerdings die Sache selbst mit dem größten Danke zu erkennen haben, und Eure Königl. Hoheit würden das angesangene rühmliche Werk frönen, wenn die unterthänige in dem beyliegenden Schreiben enthaltene Bitte der Commission Höchstderd Genehmigung erhielte, nemlich die gnädigst zeither ertheilte Unterstützung dem Oberlieutenant Schmeller noch für das Jahr 1818/19, also bis zum April 1819, zu verlängern.

Die Akademie vereinigt daher ihre unterthänige Bitte mit der der Commission.

Der Kronprinz hatte da, wie den Briefen 20—23 unserer Beilage VI zu entnehmen ist, bereits eine andere Verfügung gestroffen, und Schmeller sah sich nun ausschließlich auf den

Urlandsbezug seiner Offiziersgage, monatlich 36 Gulben oder jährlich 432 Gulben, angewiesen.

Balb war die Afademie auf ein Auskunftsmittel bedacht. In der Sitzung der ersten Classe vom 4. Juli 1818 äußerte über den von Schmeller im Mai in Vorlage gebrachten grammatisalen Theil des baierischen Sprachwerkes von den für dessen Beurtheilung bestellten drei Commissionsmitgliedern Thiersch mündlich, daß er diese Arbeit für etwas Ausgezeichnetes halte, wie sich dessen noch keine Mundart rühmen könne, während Docen sein Gutachten schriftlich erstattete, und sodann Scherer zwei besondere Anträge anreihte.

Docen bemerkte wörtlich Folgendes:

Ben der Bearbeitung des bairischen Idiotikons lag dem Herrn Verfasser die gegenwärtig kaum zu umgehende Aufgabe vor, diesem Werke eine allgemeine grammatische Ein= leitung, oder sogenannte Dialektologie voranzustellen. Wie jetzt der Verfasser dieselbe eingereicht hat, ist diese Dialekto= logie zu einer vollständigen Grammatik der bairischen und oberpfälzischen Mundart gediehen, die in mehrerer Hinsicht als ein sehr dankenswerthes Unternehmen anerkannt werden muß, und ohne Bedenken ein weit besseres, und sogar nützlicheres Werk zu nennen ist, als wenn Jemand die große Zahl der Grammatiken der deutschen Schriftsprache mittels der schon verarbeiteten Materialien wieder durch eine neue vermehrt hätte. Durch des Herrn Oberlieutenants Schmeller ausführliche Arbeit ist gegenwärtig der erste größere Versuch einer mundartischen Grammatik zu Stande gekommen, dem fünftig für andere Provinzen andere sich in mehrerer oder minderer Uebereinstimmung hoffentlich anschließen wer-Zugleich ift dieses Werk in Beziehung auf die ober= pfälzische und bairische Mundart und den so verwandten öster= reichischen und tyrolischen Dialekt nicht blos für den eigent= lichen Sprachkundigen von großer Bichtigkeit, sondern auch für Auswärtige, die Beruf oder Reiselust in diese Länder führt, das beste Vorbereitungsmittel, um in anderhalb Tagen sich mit den Eigenthümlichkeiten der landüblichen Sprache (insofern hier nicht von einzelnen Wörtern die Rede ist) bekannt zu machen, wozu sonst kaum ein halbes Sahr hin= reicht, da im gewöhnlichen Leben nur der Zufall alle jene Erscheinungen zu Tage bringt, die hier wohl geordnet sich nebeneinander befinden.

Da es bei einem Sprachwerke dieser Art zu weit führen würde, auf Einzeles näher einzugehen, da auch die hin

und wieder eingefügten allgemeineren, dem Verfasser eigenthümlichen Ansichten, wie z. B. über das deutsche Verbum, auf die nämlichen Rechte (der Prüfung vor dem ungetheilten Publikum) Anspruch haben, als die Combinationen oder Vermuthungen jedes andern Sprachforschers: so mögen hier nur einige, zum Theil das Aeußere betreffende Bemerkungen stattsinden, von denen ich wünsche, daß sie zu etwaigen Gebrauch oder Prüfung, dem Herrn Verfasser ab-

schriftlich mitgetheilt werden mögen.

Was zuerst die Lesung des geschriebenen erschweren müßte, und ohne Zweisel auch im Druck das Ungleichartige viel weniger, als es hier zweckmäßig ist, hervorheben wird, ist, daß dermalen alle angeführten mundartischen Wörter und Ausdrücke mit derselben deutschen Buchstabenform, wie die eigenen Worte des Verfassers, geschrieben sind. Das einfachste Mittel, das Dialektische unmittelbar für das Auge und selbst für den Verstand hervorzuheben, und überdieß nach der dießmal gewählten Art zu accentuiren, wäre der Gebrauch der lateinischen Schrift, wodurch auch das beständige, dem Auge unwillsommene Enclaviren wegsallen würde.

Der Herr Verfasser hat zum öftern in seinem Werke die einzelnen Fälle nicht blos durch Aehnliches aus andern Dialekten und Sprachen aufgehellt, sondern auch manche Belege aus alten bairischen Schriften hinzugefügt. Binsichtlich des Ersteren sehlt hier und da noch die Unterscheidung von Haupteigenheiten der beiden herrschenden Mundarten, 3. B. im Oberdeutschen das Ausstoßen der Vocale in den meisten Vorsetwörtchen und Formativsplben, was im Niederdeutschen durchgängig gar nicht der Fall ist. Derlei Unterscheidungen dienen vorzüglich, um das Eigen= thümliche der besondern Mundart auf eine mehr in die Augen fallende Art zu charakterifiren. Was die Belege betrifft, so möchte hier besonders auch aus den bairischen Landschafts-Verhandlungen zu schöpfen seyn; die durch den verstorbenen Herrn von Arenner 156) in 16. Bänden 157) herausgegebenen Protokolle berfelben 3. B. unter dem Chursfürsten Maximilian I., obwohl 100 Jahre später, stehen der landüblichen bairischen Mundart ungleich näher, als

Hiezu kommen noch in besonderen Banden die Landtage von 1514, 1515 und 1516, 1542, 1543, 1557, 1568, 1605, 1612, 1669.

<sup>156)</sup> Nämlich Franz v. Krenner. Bgl. über ihn wie über seinen Bruder Johann Nepomuk Gottsried v. Krenner, den Versasser der Anleitung zu dem näheren Kenntnisse der baierischen Landtage des Mittelasters, v. Defese in der Allgemeinen Deutschen Biographie XVII S. 123—125.

Die baierischen Landtags-Handlungen in den Jahren 1429—1513 sind in 18 Bänden und Bändchen in den Jahren 1803—1805 erschienen.

die Geschichtbücher Aventins, den Schottel <sup>158</sup>) nicht etwa nach adelungischer <sup>159</sup>) Weise, wegen des einzelen bairischen Dialektischen verwarf, sondern in seiner Grammatik benützte.

In einem Werke endlich, welches so viel Selbstgedachtes enthält, konnte Theils der Natur der Sache nach, Theils der ersten Bearbeitung wegen, folgende Ungleichheit mitunter nicht wohl vermieden werden. Während der Verfafser in den Eingängen der Abschnitte und auch sonst die Gegenstände durch einsichtsvolle Theorie erhellt, und dadurch, mehr, als es sonst in grammatischen Büchern der Fall ist, den denkenden Leser anzieht: steht darauf so Manches als nackte, isolirte Aneinanderreihung gleichartiger Fälle da, ohne daß hiebei durch einen allgemeinen Gesichtspunkt unserer Ausmerksamkeit ein einladender Stoff dargebotten würde. Bey dem Abschnitt über die Wortbildung wäre es vorzüglich zu wünschen, daß die besondern Formationen, wenn auch nur mit ein paar Worten, durch irgend eine Beziehung aus dem inneren Gebiete der Sprachforschung erhellt würden.

Julett hat der Verfasser eine Sammlung von bairischen sprichwörtlichen Redensarten bengefügt, wodurch diese Schrift, außer daß sie zur Charafteristrung der nationalen Art des Volks trefslich dient, auch dem vorhin schon erwähnten praktischen Gebrauch noch ganz besonders entspricht. Beisäusig zu erinnern, möchte dabei wohl auf ein vor etlichen Jahren hier in Wünchen erschienenes Werf über die bairischen Sprichwörter 160) (in 2 Bänden) einige Rücksicht genommen worden sehn, da hier der ungenannte Verfasser neben so vielen allgemein vorkommenden Sprichwörtern doch auch gar manche, die dem bairischen Lande eigenthümlich sind, mitangesührt und erklärt hat.

Dem Unterzeichnetem, als Mitglied der Commission über die Bearbeitung der bairischen Spracheigenheiten durch Herrn Oberlieutenant Schmeller, sei es vergönnt, für den von ihm vorausgesetzten Fall, daß Herrn Schmellers Arbeit von seiner besondern Tüchtigkeit in historischer und philosophischer Sprachforschung einen Beweis liesere, und die Alasse des Unterzeichneten Ueberzeugung und Ansicht theile, solgende zweh unmaßgebliche Borschläge zu machen.

1. Demselben, so wie er den legikalischen Theil ebenfalls zur Befriedigung der Klasse vorgelegt haben wird, zur be-

<sup>158)</sup> Bgl. Rudolf v. Raumer's Geschichte der Germanischen Philologie 1 vrzugsweise in Deutschland S. 72 –83.

<sup>159)</sup> Bgl. über Johann Chriftof Abelung ebendort S. 210—241.
180) Baiersche Sprichwörter mit Erklärung ihrer Gegenstände zum Unterricht und zum Bergnügen, 1812, von dem oben S. 96 und 106 besrührten Pfarrer Thomas Maher.

lohnenden Ermunterung und Ermöglichung der Herausgabe seines Werkes die für die lette philologische Preisaufgabe

bestimmte Summe zu bewilligen.

2. in Erwägung, daß auch die vaterländische deutsche Sprache und die allgemeine philosophische Sprachforschung auf ein akademisch-arbeitendes Mitglied in unserer Klasse Anspruch macht — und in Betracht des Vortheils für die Wiffenschaft, und der Chre für das Land, welche insbesondere eine kritische Revision aller deutschen Gloffarien und neue Bearbeitung eines solchen allgemeinen Altwörter= buchs zur Folge haben muß — für welche Arbeit der Unterzeichnete Herrn Oberlieutenant Schmeller hinfichtlich feiner reinen Sprachgrundfage, feiner umfaffenden vergleichenden Sprachkenntnig und übrigen lobwerthen Gigenschaften für Einen der Geeignetsten halte — denselben für die Akademie und für diese ein ununterbrochenes Fortfahren heischende weitläufige Arbeit, durch den Berband mit derselben als Adjunkt mit Besoldung zu gewinnen.

Im Einklange hiemit stellte dann — wie bemerkt — Scherer die folgenden zwei Anträge:

> 1) dem Verfasser zur belohnenden Ermunterung und Er= möglichung der Herausgabe die für die letzte philologische Preisaufgabe bestimmt gewesene und nicht vergabte Summe zuzusprechen;

> 2) für die Bearbeitung der vaterländischen deutschen Sprache und für allgemeine philosophische Sprachforschung, insbesondere aber für eine kritische Revision aller deutschen Gloffarien und neue Bearbeitung eines solchen allgemeinen Altwörterbuches den Oberlieutenant Schmeller für die Akademie durch den Verband mit derselben, als Abjunkt mit Befoldung, zu gewinnen.

Der erste gelangte in der Classensitzung vom 1. August in ber Faffung zur Annahme, bei der höchften Stelle fen Antrag zu machen, daß sowohl in Rücksicht auf das allgemeine und zugleich speziell-vaterländische Interesse der Arbeit des Oberlieutenants Schmeller, welche die Classe einer belohnenden Anerkennung würdig gefunden habe, als in Rücksicht der Schwierigkeit, welche derselbe haben würde, einen Berleger für diese Arbeit zu finden, 500 Gulben bestimmt werden, mit welchen ber Druck jenes Werkes, dessen lexikalischen Theil Herr Oberlieutenaut Schmeller ebenfalls noch zur Befriedigung der Classe vorzulegen habe, von der Akademie bestritten werden könnte, welche übrigens, nach der Analogie des Berfahrens bei dem Westenriederischen Glossarium, <sup>161</sup>) mit Ausnahme von 50 Exemplaren, die für die Mitglieder der Akademie zurückbehalten würden, die ganze Auflage der Berfügung des Berfassers zu einiger Remuneration und Entschädigung überslassen würde.

Wie sich im Laufe der Jahre diese Sache gestaltete, davon wird später noch die Rede sein.

Der an und für sich wichtigere zweite Antrag mußte zur Zeit mit Rücksicht auf eine bevorstehende Revision der Versfassung der Akademie der Wissenschaften, beziehungsweise auf das Keskript welches jede Begutachtung zur Besetzung einer Stelle mit Besoldung an derselben bis zum wirklichen Eintritte jener Revision suspendirte, vertagt werden.

Die Bewilligung der wieder einmal nöthig gewordenen halbjährigen Verlängerung des Urlaubes meldete der Akademie das Reskript vom 15. Oktober.

## 1819.

Namentlich der peinliche Gedanke hiebei, über kurz oder lang bei der leicht möglichen Verweigerung einer solchen das unter so freudigen Hoffnungen begonnene und bereits so weit geförderte Werk unvollendet liegen lassen zu müßen, veranlaßte nun Schmeller, der wohl auch in Friedenszeiten etwas besseres thun zu können glauben durste, denn als eigentlich in seiner Stellung unthätiger Offizier sein Dasein fristen zu sollen, am 9. Jänner zu folgendem Schreiben an den Generalsecretär der Akademie von Schlichtegroll:

Mit dem 10ten des kommenden MärzeMonats ist die Berlängerung meines Urlaubs abermals zu Ende. Ich richte an die K. Akademie der Bissenschaften neuerdings und behzeiten die gehorsamste Bitte, Sich noch einmal wegen solch einer Berlängerung den der allerhöchsten Stelle für mich zu verwenden.

Schon lange, besonders aber, seit es mit meiner Arbeit so weit gediehen war, daß ich als erste Probe den gramma-

<sup>161)</sup> Bgl. oben S. 13/14.

tikalischen Theil berselben ber K. Akademie vorlegen konnte, habe ich die Hoffnung genährt, durch eine, meinen Borskenntnissen mehr entsprechende, außermilitärische Anstellung auf immer nicht bloß von jener halbjährlich wiederkehrenden, sondern auch von der Sorge für meine Zukunft überhaupt befreht zu werden.

Selbst S. K. H. der Kronprinz sprach, als ich Demselben für Seine mir gnädigst zugewendete Unterstützung dankte, die bestimmte Erwartung aus, daß nun die K. Akademie das angefangene Werk an sein Ende fördern und sich ökonomisch meiner annehmen würde. In dieser Hoffnung sah ich mich außerdem nicht blos von demjenigen verehrlichen Mitglied der K. Akademie <sup>162</sup>) bestärkt, dessen Schritten ich meine Verwendung zu den vorliegenden Arbeiten vorzugs-weise zu verdanken habe; auch Herr Direktor von Schelling so wie Ew. Hochwohlgeborn haben dieselbe, nach mündlichen Aeusserungen, billig und gegründet besunden, und wegen ihrer Erfüllung mich nur auf einen entserntern günstigen Zeit-Punkt vertröstet.

Herr Direktor! Gerne bescheibe ich mich auf solche Ber= sicherungen, zur Geduld; aber verbergen kann ich nicht, daß es mir nahe geht, wenn ich alle sechs Monate die, jedesmal größere Möglichkeit vor mir sehe, aus dem jetigen Wirkungs= Kreise herausgerissen zu werden, und was ich seit Jahren nicht ohne Mühe vorbereitet, auf lange, vielleicht auf immer abbrechen zu müffen. Nur, wenn ich erwäge, daß mit den Arbeiten, die nun einmal öffentlich angekündigt find, nicht blos mein ungekannter Name verflochten ist, sondern daß mit demselben auch der ruhmvolle der K. Akademie und selbst der allerhöchste S. K. H. des Kronprinzen in Berührung steht, kann ich die Besorgniß wegen einer rücksicht= losen Unterbrechung derselben ganz von mir weisen, und möglichst getröstet fortfahren in meiner Beschäftigung, welche wenig reizend an sich, eines heitern Gemüths nicht wohl entbehren kann.

<sup>162)</sup> Nämlich Bibliothekar Scherer.

Bis jetzt habe ich von meinen Materialien zum zwehten größern Theil des Sprachwerkes, dem Mundart-Wörterbuch zehn Buchstaben, also ohngefähr die Hälfte des Alphabets ins Reine gearbeitet. Diese werde ich der K. Akademie mit Nächstem, das ganze aber nicht binnen hier und 8—10 Monaten vorlegen können.

"Nach mündlichen Versicherungen ist der oben erwähnte grammatikalische Versuch über die Mundart, den ich im May des verslossenen Jahres der K. Akademie gehorsamst eingereicht habe, beh der betreffenden Klasse nicht ungünstig beurtheilt, und es ist sogar zur ökonomischen Erleichterung der Herausgabe des Ganzen ein Beschluß gesaßt worden. Da ich wegen des vorläusigen Druckes des grammatikalischen Theiles, dem alsdann der lexikalische folgen soll, mit einem Buchhändler Rücksprache nehmen möchte, so din ich in einiger Verlegensheit wegen des Umstandes, daß mir zur Zeit über den diese Sache betreffenden Beschluß noch keine schriftliche Mitztheilung zugekommen ist.

Es kann doch wohl kaum die Absicht der K. Akademie sehn, mit ihren Entschließungen, meine Arbeit und meine Berson betreffend, bis zu dem Zeit-Punkt, wo ich das ganze Werk beendigt haben werde, oder zu dem vielleicht noch entsferntern ihrer neuen Organisation zurück zu halten.

Sollte dieses wirklich der Fall senn, so müßte ich meine jezige Stellung frenlich in mancherlen Hinschen für schlimmer halten, als wosür ich bisher sie anzusehen geneigt war.

Das würde mich aber keineswegs abhalten, die Männer die so gütig waren, mich wiederholt ihres aufrichtigen Wohlswollens zu versichern, um so zuversichtlicher und dringender um ihre werkthätige Vermittlung anzugehen. So bin ich mit dankbarer Ergebung und unwandelbarem Vertrauen u. s. w. Mit Bezugnahme hierauf ersolgte nachstehende Berichterstattung

bes Generalsekretärs v. Schlichtegroll vom 5. März:

Der Oberlieutenant Schmeller ist nun seit mehreren Jahren mit einer wichtigen literarischen Arbeit, einem Idiotiston Baherns, beschäftigt. Das Werk ist seiner Vollendung nahe. Ueber die Proben, die er der ersten Classe der

Akademie vorgelegt hat und die zu deren vollen Befriedigung ausgefallen sind, hat diese Classe bereits aussührliche Berichte an Eure Königliche Majestät erstattet, den letzten, mit einem Antrage zur Beförderung des Druckes, unter dem 11. Dezember 1818.

Schmeller ift zu dieser Arbeit dadurch in den Stand gesetzt worden, daß Eure Königliche Majestät auf Vorstellung der Afademie der Wissenschaften seinen Urlaub von dem Jägerbataillon, zu dem er gehört, von Zeit zu Zeit mit Beybehaltung seiner Gage zu verlängern die Gnade gehabt haben. Seine Königliche Hoheit der Kronprinz haben ihm überdieß zweh Jahre hindurch eine Unterstühung von jedesmal 500 Gulden gewährt; aber diese ist mit dem zweiten Jahresdezug zu Ende gegangen und das letzte Jahr hat er weiter keine Einnahme, als seine Militärgage geshabt, womit er in der Residenzstadt nur unter größen Ents

sagungen hat auslangen können.

Bey den beschränkten Mitteln des akademischen Fonds hat es die erste Classe nicht gewagt, für die Dauer seiner literarischen Arbeit eine Gratisistation aus der akademischen Casse in Borschlag zu bringen, sondern sich darauf desschränkt, bey Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigst darauf anzutragen, daß ein Borschuß aus der akademischen Casse zum Druck seines patriotischen Werkes verwilligt und ihm dann der buchhändlerische Ertrag des Buches als Beslohnung zugesprochen werden möge, und es ist, nach genauer Kenntniß der ganzen Lage, auch mein besonderer alleruntersthänigster Wunsch, daß Eure Königliche Majestät diesen Antrag der Classe zu genehmigen und dadurch ein patrisotisches Wert, dessen Zestern geruhen mögen.

Aber auch dann bleibt die Lage des Schmeller noch immer ein Gegenstand, der die Theilnahme derer, die sie

übersehen, in gerechten Anspruch nimmt.

Schmeller würde, wenn sein Urlaub nicht mehr verslängert wird, welches immer fortgesetzt zu bitten die Afasbemie doch nicht wagen kann, und vielleicht eher, als sein Buch gedruckt sehn wird, zu seinem Bataillon zurückges

fordert werden.

Nun ist aber die ganze Ausbildung dieses Mannes, der den literarischen Stand nur damals verlies, als alle jungen Baiern unter die Waffen gerusen wurden, von der Art, daß er offendar weniger in der militärischen als in der literärischen Laufbahn nüßlich sehn wird. Ich din oft, auf sein Ansuchen und ben meiner großen und gegründeten Achtung sowohl für seine wissenschaftlichen Kenntnisse als für seinen durchaus

braven Charakter mit ihm zu Kathe gegangen, was für eine Bestimmung er sich für die Zukunft zu wünschen und

zu suchen habe.

Es scheinen mir, wenn er nach seinem Wunsch aus dem Militärstand austritt, nur zwei Wege hierzu in Borschlag kommen zu können; entweder könnte er als Lehrer an einem vaterländischen Ghmnasium angestellt werden; oder als Ge-

hülfe ben der k. Centralbibliothek.

Bu dem ersten qualificiren ihn seine mannichsaltigen Kenntnisse, sein Scharssinn im Sprachsach, seine frühere Uebung,
wo er in der Schweit und einige Zeit in Spanien, als in Madrid Schulen nach Pestalozzischer Methode angelegt
wurden, den Unterricht praktisch übte. Aber dagegen ist,
daß er nun doch bereits lange außer Uebung ist, daß ihm,
so einzig er in der Kenntniß und Forschung der deutschen
Sprache erscheint, doch eine solche Kenntniß der beyden
alten Sprachen, als sie jetzt zu den Lehrerstellen unseres
Vaterlandes ersordert wird, nicht zu Gebote steht, und daß
sich keine vorherrschende Neigung beh ihm sindet, nun im
35. Jahre wieder in das Lehrant zurück zu treten.

Hingegen wohnen ihm alle Eigenschaften ben, als Mits arbeiter an der f. Centralbibliothet dem Baterlande die nüglichsten Dienste zu leisten. Hierzu besitzt er nicht blos alle nöthigen Kenntnisse, sondern auch sein stiller, beharrlicher Fleiß, sein Ordnungsgeift, seine Chrliebe, seine Zuverläßig= keit und sein verträglicher Charakter sind Eigenschaften, Die ben einer solchen Stelle natürlich vorzugsweise in Betracht kommen. Daben würde er, wenn ihm eine solche Anstellung zu Theil werden follte, der philologisch-philosophischen Classe ein sehr willkommener Adjunct oder Affessor senn, mit Erfolg an ihren Arbeiten Theil nehmen, und, da sein Werk über den Bairischen Dialekt ihm ohne allen Zweifel einen ehrenvollen Ruf in der literarischen Welt verschaffen wird, mit allem Fug und so daß er darin eine Ehre und Belohnung erkennt, mit der Afademie in Verbindung gesetzt werden tönnen. Nach meinen vielfältigen Erfahrungen sind dergleichen Anstellungen als Adjuncte der Atademie nur dann dem Institute und den anzustellenden Individuen selbst vortheilhaft, wenn diese letzteren zugleich einem Attribute der Atademie mit bestimmten Verpflichtungen zugetheilt werden, woben als mit der Literatur verwandten Berufs-Geschäften, der fleißige Gelehrte immer noch Zeit genug finden wird, auch in seinem besondern Studium etwas Rühmliches zu leisten.

Es sind diesem Oberlieutenant Schmeller seit 3 Jahren zwehmal vortheilhafte und dringende Anträge gemacht worden, mit einem Jahresgehalt von 100 Louisd'or als Prosessor an

das Gymnasium nach Narau in der Schweitz zu gehen, und jetzt wird dieser Antrag wiederhohlt. Er hat aber, ob er gleich dort alte Freunde und die bereitwilligste Aufnahme finden würde, mir wiederhohlt erklärt, daß er eine ihm angemeffene Lage in Bayern abwarten wolle, und das Bertrauen zur Vorsehung und zu denjenigen, die seine Brauchbarkeit näher zu beobachten die Verpflichtung haben, hege, es werde auch im Baterlande ein ihm angemessener Plat ihm zu Theil werden. Sein behliegendes Schreiben 163) an mich, das ich, wenn nicht anhaltende Kränklichkeit mich in allen meinen Arbeiten zurückgeworfen hätte, früher mit einem allerunterthänigsten Berichte würde vorgelegt haben, drückt diese Hoffnung auf eine so bescheidene, aber auch so dringende Weise aus, daß ich nicht länger Anstand nehme, ben Eurer Königlichen Majestät den treugehorsamsten Antrag zu machen. daß Eure Königliche Majestät geruhen möchten,

den Oberlieutenant Schmeller seinem Wunsche gemäß aus dem Militärstand in die literarische Lausbahn zu versetzen, ihn mit einem Jahresgehalt von 800 bis 1000 Gulden der Afademie als Adjunkt zuzugeben, mit dem Auftrage, daß er sogleich extraordinair bei der königslichen Bibliothek beschäftigt werde (wodurch alsbald ein oder zwey Diurnisten erspart werden könnten) und daß die Bibliothek-Administrations-Commission beh Erledigungen stabiler Stellen an der k. Bibliothek ihn zu denselben in Vorschlag bringen solle, wodurch seiner Zeit sein Gehalt ganz oder zum größten Theil von der außerordentlichen Exigenz der Afademie auf den regelmäßigen Stat für die

Bibliothet übernommen werden könne.

Die Gewährung dieses meines allerunterthänigsten, auf die Uebersicht der akademischen Verhältnisse und deren Attribute gegründeten Antrags würde einen ausgezeichneten Mann in diesenige Lage setzen, worin er sein angesangenes wichtiges Werk über den Bairischen Dialekt mit der nöthigen Ruhe vollenden und nach seiner ganzen Anlage und seinen Kenntnissen dem Vaterlande die ersprießlichsten Dienste leisten würde.

Am 10. März wurde hierauf die allerhöchste Entschließung dahin gegeben, daß dieser Antrag der gesammten Afademie, so batd dieselbe den genehmigten Stat für 1818/19 erhalten haben würde, vorgelegt werden solle, welche denselben nach allen hierbey zu beosachtenden Rücksichten in Ueberlegung zu nehmen und darüber weiteres motivirtes Gutachten zu erstatten habe.

<sup>163)</sup> Bom 9. Jänner 1819 S. 139-141.

Auf Grund von Berathungen in der Sizung der philologisch=philosophischen Classe vom 3. Juli und in der allgemeinen Versammlung der Akademie vom 10. Juli berichtete dieselbe am 17. Juli, der Generalsecretär habe mit Rücksichtnahme auf den Erlaß vom 10. März die weitere Beshandlung der Angelegenheit ausgesetzt, die Aussertigung des gesnehmigten Etats für 1818/19 erwartend.

Da aber — wird dann weitergefahren — das Ende des benannten Etatsjahres herannahet, und indeß die Lage des Oberlieutenants Schmeller in Bezug auf die mögliche Zu= rückberufung zu seinem Regimente immer dringender wird, da ferner inzwischen die disponible Summe der für Ge= halte der Akademiker bestimmten 50000 fl. des akademischen Fonds durch das Ableben des Präsidenten v. Jacobi 164) bedeutend vergrößert worden, und also die Mittel, jenem allerunterthänigsten Antrag Folge zu geben, reichlich vor= handen sind, so darf der General-Secretär der Akademie hoffen, im Sinne der allerhöchsten Regierung gehandelt zu haben, wenn er in den letztvergangenen Wochen diesen den Ober= lieutenant Schmeller betreffenden Antrag der Afademie zur reiflichen Berathung vorlegte, und zunächst die Classe, für welche derselbe als Adjunct in Vorschlag gebracht wird, und dann, dem Befehle des allerhöchsten Rescriptes vom 10. März zu Folge, die gesamte Akademie aufforderte, ihr bemessenes Sutachten darüber abzugeben.

Das erstere geschah in der Sizung der philologisch-philossophischen Classe am 3. July, deren aussührliches Protofoll hier als Beylage A. angeschlossen wird. Die Classe gieng, wie aus diesem Protofolle erhellet, in eine sorgältige Berathung über den Borschlag ein. Ueber Schmellers Geschicklichkeit, Fleiß und Würdigkeit sielen von allen Seiten die Aeußerungen behfällig aus; in Absicht dessen aber, daßer zugleich zur Mitarbeit an der k. Bibliothek anzuweisen seh, wurden von dem vicarirenden Secretär der Classe Gründe vorgetragen, warum es zweckmäßiger sehn würde, wenn ihm bey der beantragten Ernennung zur Adjunctur der Akademie zugleich die Bedingung gesetzt würde, innerhalb der zweh nächsten Sahre neben Bollendung der ihm obsliegenden schriftstellerischen Arbeit sich zugleich für den Unterzicht in den alten Sprachen und in den Lehrgegenständen der k. Gymnasien so einzuüben, daß er nach Verfluß der

<sup>164)</sup> Bgl. über ihn v. Prantl in der Allgemeinen Deutschen Biosgraphie XIII S. 577—584.

selben einer Professur an einem vaterländischen Gumnasium vorzustehen im Stande und bereit wäre. Diesen Gründen stimmten die übrigen Mitglieder der Classe ben, und der allerunterthäniast hier mit unterzeichnete General-Secretär der Afademie trat dieser Ansicht um so freudiger ben, als auch in seinem ersten Antrage auf Schmellers Geschicklichkeit zum Lehrfache hingewiesen war, und als er es für einen schönen Beruf der Akademie hält und immer halten wird, zur Ab= helfung des Mangels geschickter Symnasialprosessoren nach Möglichkeit benzutragen, indem hierdurch zugleich die schul= dige Rücksicht auf den § XIX der Constitution der Akademie vom 1. May 1807 genommen wird, worin es heißt, daß die bewährten Adjuncten zu Lehrstellen an den Symnasien, Lyceen und Universitäten in Borschlag gebracht werden sollen. Es wurde demnach der Beschluß der Classe dahin gefaßt, den Oberlieutenant Schmeller ben Em. K. Majestät zum Adjuncten der Akademie mit jener Modification in Antrag zu bringen.

Bu Befolgung des allerhöchsten Kescriptes vom 10. März hat hierauf der General-Secretär diesen Vorschlag der Gesamt-Afademie in einer allgemeinen Sitzung am 10. July vorgelegt, wobey zugleich die inzwischen von dem Oberlieutenant Schmeller eingereichten lexifographischen Arbeiten vorgelegt wurden. Auch hier siel, wie aus dem sub B beyliegenden Protosolse der allgemeinen Sitzung erhellet, nach einer sorgsältigen Berathung über diesen Gegenstand das einstimmige Gutachten dahin aus, dem Antrage der Classe behzutreten, und Ew. K. Majestät um Ernennung des Oberlieutenants Schmeller zum Adjuncten der Afademie mit der vorgeschlagenen

Bedingung treugehorsamst zu bitten.

Es geht demnach in diesem allerunterthänigsten, gemeinsschaftlich von dem General-Secretariate und dem Secretariate der philologisch-philosophischen Classe unterzeichneten Berichte,

der unzielsetliche Antrag dahin,

daß Ew. K. Majeftät geruhen mögen, den Oberlieutenant Schmeller in Betracht seiner mehr für ein literarisches Amt geeigneten Studien und Beschäftigungen und seiner in Ablehnung auswärtiger Anträge zu gelehrten Aemtern bewiesenen Anhänglichkeit an das Baterland, aus dem Militärdienste zu entlassen, ihn der Asademie der Wissenschaften mit dem Gehalte von 1000 fl. als Abjunct für die philologisch-philosophische Classe zuzutheilen, und ihm beh dieser allergnädigsten Anstellung zugleich aufzugeben, sich binnen den nächsten zwen Jahren neben Bollendung seiner jetzigen schriftstellerischen Arbeit mit den auf den k. Gymnassen eingeführten Lehrzegenständen und mit der

musterhaftesten Art des Bortrags derselben so vertraut zu machen, daß er nach Verfluß dieser zwen Sahre zu Uebernehmung einer Prosessur an einem vaterländischen Gymnasium bereit zu senn erklären könne.

Wie hieraus hervorgeht, konnte nunmehr wenigstens die Rücksicht auf verfügbare Mittel fein ftichhaltiger Grund für eine allenfallsige Richtgenehmigung bes Antrages auf Anstellung als Abjunct der Akademie mit dem bisher für die nicht anderwärts bediensteten Adjuncten üblichen Gehalte sein.

Und wie lautet nun die hierauf ergangene Entschließung des Staatsministeriums des Innern vom 24. Juli?

1) Der Antrag, den Oberlieutenant Schmeller mit Entlassung vom Militär als Adjuncten ber I. Claffe an'zustellen, fann zur Zeit nicht ge=

nehmigt werden.

2) Da aus den eingesendeten Protokollen hervorgeht, daß Schmeller bereits einen Theil des eigentlichen baierischen Provinzial = Wörterbuches ausgearbeitet habe, so hat die I. Classe sich diesen Theil vorlegen zu lassen, denselben in Bezug auf den Plan und die wissenschaftliche Bearbeitung genau zu würdigen, und bestimmtes Gutachten darüber zu erstatten.

3) Der Oberlieutenant Schmeller ift zur Erklärung aufzufordern, binnen welcher Zeit er das ganze Werk unfehlbar zu voll-

enden gedenke, oder zu vollenden im Stande sen.

Bezüglich der Borlage des Gutachtens der I. Classe und der Erklärung Schmellers wurde zugleich die nur immer mögliche Beschleunigung anbefohlen.

Hieran fehlte es auch nicht. Am 29. Juli bereits wurde Bericht erstattet. Am 29. August folgte ein weiterer wegen wieder= holt erforderlich gewordener Verlängerung des Urlaubes. Auf beide wurde am 7. September eröffnet, zunächst daß wegen des letteren Punttes die geeigneten Einleitungen getroffen worden seien. Im übrigen heißt es:

> Was den durch Entschließung vom 10. März 1. 3. auf Antrag der I. Classe bereits eventuell bewilligten Beitrag aus dem akademischen Regiefonde zur Herausgabe der von dem Oberlieutenant Schmeller bearbeiteten Grammatik der baierischen Mundarten anbelangt, so ist, wenn dieser Beitrag von der Regiekasse noch nicht geleistet senn sollte, die ent=

sprechende Summe in den Etat für das Jahr 1819/20 nach den Bestimmungen der Entschließung vom 2ten d. Monats aufzunehmen, um dieselbe im Laufe des nächsten Etats-Jahres

realisiren zu können.

Die mit Bericht vom 29. Juli vorgelegte Berichtserstattung an die I. Elasse über den fertigen Theil des Manuscriptes des Idiotifons folgt nach genommener Einsicht mit dem Anhange zurücke, daß die darin enthaltenen Andeutungen über die Grundeinrichtung des Werkes von der Classe mit Zuziehung des Verfassers genauer zu würdigen, und demsselben die verschiedenen Ansichten darüber, ohne ihm einen bestimmten Plan vorzuzeichnen, zu eröffnen sehen.

### 1820.

Hatte Schmeller allmälig für die beiden Theile seines Werkes, den längst fertigen grammatikalen 164) und den in raschem Fortschreiten begriffenen lexikalischen 165), einen Buchhändler gefunden, welcher sich anheischig machte, das Ganze in Verlag zu nehmen und demnach den Druck und die Herausgabe seinerseits zu bewerkstelligen, und hatte er mit demselben einen förmlichen Vertrag absgeschlossen, so benachrichtigte er das Generalsecretariat der Akademie am 28. Juni hievon, und stellte die Bitte, da der Druck nächstensseinen Ansang nehmen sollte, daß die mehrberührte Summe zu seiner Verfügung gestellt werden möchte.

Hierauf erfolgte der Bericht der Afademie vom 30. Juni:

Wir zeigen Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigst an, daß des Oberlieutenant Schmeller Arbeit an dem lexistalischen und grammatischen Werke über die Baherische Mundart nun so weit vorgerückt ist, daß der Druck desselben begonnen werden kann. Auf die Kücksicht hin, daß Eure Königliche Majestät zur Unterstüßung der Herundsgabe dieses Werkes dem Oberlieutenant Schmeller, der jetzt gar keinen Gehalt oder Unterstüßung aus der akademischen Casse bezieht, 500 Gulden allergnädigst verwilligt haben, welche auch in den diesjährigen Etat mit aufgenommen und genehmigt sind, hat Schmeller, wie er in der Beylage der Akademie anzeigt, auf das Zeugniß der philosophischen Classe über die Tüchtigkeit seiner Arbeit, einen Verleger in dem hiesigen Buchhändler Thienemann gefuns

<sup>164)</sup> Bgl. oben S. 18.

<sup>165)</sup> Cbendort S. 18-20.

den, der den Druck zweckmäßig herstellen und die bedungenen

50 Exemplare an die Akademie abgeben wird.

Es geht also unser treugehorsamster Antrag dahin, daß nun der Cassa- und Rechnungsführer der Akademie allershöchst angewiesen werde, dem Oberlieutenant Schmeller gegen legalisirte Duittung die genehmigten 500 Gulden auszuzahlen.

Endlich also sollte jetzt doch der eine Theil dessen sich vollsziehen, was die philologischsphilosophische Klasse unserm Forscher bereits am 4. Juli beziehungsweise 1. August 1818 — vgl. oben S. 135 bis 139 — zugedacht hatte.

Bald wurde nun eine Urlaubsverlängerung, welche sich angesichts des Beginnes des Druckes nur noch um so nothwendiger erwies, ein Stein des Anstoßes. Hatte Schmeller schon in seinem Schreiben vom 9. Jänner 1819 — vgl. S. 139 bis 141 — solches beforgt und sehnlichst den Wunsch um eine "außermilitärische Anstellung" geäußert, hatte die Akademie hierauf ihre früheren Anträge auf die Gewinnung Schmellers als Adjunkt am 5. März 1819 — vgl. S. 141 bis 144 — erneuert, und insbesondere in Rücksicht auf die Beschlüffe der philologisch-philosophischen Classe vom 3. Juli und der allgemeinen Versammlung vom 10. Juli jenes Jahres in dem Berichte vom 17. dieses Monats noch ausdrücklich geltend gemacht, daß die eben zu dem Behufe erforderlichen Mittel "reichlich vorhanden" seien, was war die Folge? Wie oben S. 147 berührt worden, lautete der erste Satz der Ent= schließung vom 24. Juli 1819, daß der Antrag, ihn mit Entlaffung vom Militär als Adjunkten ber erften Claffe anzustellen, zur Zeif nicht genehmigt werden könne. Jest erging — am 22. August 1820 — nachstehendes Restript des k. Staatsministeriums des Innern:

Zur Begründung des mittelst Bericht vom 16. dieses Monats gestellten Antrages auf weitere sechsmonatliche Beurlaubung des Oberlieutenant Schmeller, kann die auf keine Weise belegte Aeußerung, daß sich in dem Vershältnisse, welches der Grund seiner bisherigen Beurlaubung war, keine wesentliche Verändersung ergeben habe, nicht genügen. Die k. Akabemie hat vielmehr speziell anzuzeigen, welche Hindernisse der Vollendung des Sprachwerkes, die von dem Verfasser

selbst bis zum Monat September des laufendes Jahres zusgesichert worden war, in den Weg getreten sind; wie weit überhaupt das Werk vorgerückt seh, und bis zu welchem Zeitpunkte dasselbe unsehlbar vollendet sehn könne? Erst dann, wenn durch nähere Aufklärung dieser Verhältnisse die weitere Urlaubsverlängerung sich als nothwendig darstellt, kann der dießfallsige Antrag dem einschlägigen Staatssministerium zur Berücksichtigung empsohlen werden.

Die Eingabe, welche Schmeller auf die Eröffnung hievon an die Afademie am 26. August richtete, ihrer wie seiner gleich würdig, lautete:

Nachdem ich am 16. dieses Monats die k. Akademie geshorsamst ersucht hatte, Sie wolle, da sich, wie derselben nicht unbekannt sehn könne, in dem Verhältniß, welches der Grund meiner disherigen Beurlaubung war, keine wesentsliche Veränderung ergeben habe, Sich bei der allerhöchsten Stelle wegen einer neuen sechsmonatlichen Urlaubsverslängerung für mich, gefälligst verwenden, habe ich unter'm gestrigen daszenige, was von der allerhöchsten Stelle unter'm 22. d. in Bezug auf den desfallsigen Antrag der k. Akasdemie an diese erlassen worden ist, zugeschlossen erhalten.

Es wird in erwähntem allerhöchsten Rescript mit Hinsicht auf meine vor einem Jahr gegebene Bersicherung, daß das Sprachwerk bis zum Wonat September d. I. fertig sehn würde, und, um die Nothwendigkeit einer weitern Urlaubs-verlängerung ermessen zu können, die spezielle Anzeige verslangt, welche Hindernisse der versprochenen Vollendung in den Weg getreten, wie weit überhaupt das Werk vorge-rückt seh, und bis zu welchem Zeitpunkt dasselbe unsehlbar vollendet sehn könne.

Hierauf erlaube ich mir, in schuldiger Chrfurcht nach= stehendes zu bemerken:

Was jene Zusicherung betrifft: so glaube ich derselben gewissenhaft nachgekommen zu sehn. Denn, da ich bereits vor zwen Monaten der k. Akademie in einer Sitzung der philologisch-philosophischen Classe das, damals mit Ausnahme

eines Buchstabens, fertige Manuscript des Wörterbuches vorzulegen die Ehre gehabt habe und der erste oder grammaticalische Theil schon im May 1818 der k. Akademie zur Durchsicht und Berichterstattung mitgetheilt worden ist: so darf ich wohl sagen, daß mein Werk als Manuscript zur Zeit fertig sey.

Allein es ift eben so wahr, daß ein Werk, welches wie ein Wörterbuch aus tausenderlen unter sich unabhängigen Daten besteht, deren sich ben fortgesetzter Beobachtung mit jeder Stunde neue einstellen können, nie fertig ist, und daß seinem Berfasser die Gelegenheit und Frenheit, auf jedem Bogen seines Manuscriptes bis zu dem Augenblick, wo er unter die Presse kommt, Berichtigungen und Zusätze jeder Art anzubringen, nur zum größten Nachtheil des ganzen entsogen werden könnte.

In Gemäßheit des am 28. Juni dieses Jahres von mir mit dem Buchhändler Herrn Thienemann abgeschloffenen Vertrages wird der Druck des ersten Theiles oder der Grammatik bis zur Oftermesse des Jahres 1821 beendigt seyn. Daß ich den Anfang desselben bis auf Michaelis d. J. verschoben habe, ist in der Absicht geschehen, daß ich Zeit gewinnen möchte, die Mundart-Grammatik als das Fundament und den in sprachwissenschaftlicher Sinsicht wichtigsten aber auch schwersten Theil des Ganzen nach den seit zwen Jahren neu gewonnenen Erfahrungen und Ideen, und nach den zahlreichen Bemerkungen verschiedener Sach= kenner, denen ich das Manuscript mitgetheilt habe, zu berichtigen und zu überarbeiten; eine Revision, die mich eben dringend beschäftigt und wozu ich sogar mit Zustimmung der Militär-Behörden die Rekruten der hiefigen Garnison als Repräsentanten der Dialette ihrer Gegenden zu benuten, den Anfang gemacht habe. Denn keine Mühe, kein Opfer ist mir zu groß, das einmal unternommene Werk so zu vollenden, daß es der hohen und erhabenen Namen, die mit demselben gewissermaßen in Verbindung stehen, in seiner Art möglichst würdig erfunden werden möge.

Bis wann der Druck des zweyten Theiles, oder des Wörterbuches vollendet sehn müße, ist im Vertrage mit dem Buchhändler nicht bestimmt worden. Dieser Zeitpunkt dürfte sich wohl dis zur Ostermesse 1822 hinausziehen.

Indem ich aber nun, damit ich die Revision und den Druck des mir übertragenen und als Manuscriptsertigen Sprachwerkes leichter und zweckmäßiger besorgen könne, um eine neue Urlaubse Verlängerung nach München und Augsburg mit Fortbezug der ganzen Gage, die wiederholte Bitte stelle, erneuert sich in mir die Hosinung, nach meinem, der k. Akademie schon vor längerer Zeit vorgetragenen und von Ihr begutachteten Wunsche, aus meiner jezigen militärischen Stellung in eine andere, mit welcher mein Lieblingse Studium, über dessen Werth oder Unwerth das inzwischen erscheinende Sprachwert entscheiden wird, mehr im Einklang stünde — baldigst versetzt zu werden.

uns, da diese nothgedrungene Auseinandersetzung Schmellers auch uns zu einem unwillfürlichen Rückblicke auf das zwingt, was bisher an der baierischen Grammatik und am baierischen Wörterbuche geschehen, ein so gewaltiges Schaffen wie wir es oben von S. 14-20 und in der gegenwärtigen Beilage bis daher kennen gelernt haben, nicht nahezu unbegreiflich erscheinen? Was gehört dazu, um aus Taufenden und aber Taufenden von Wörtern, Silben, Buchstaben, Rlängen fo und so vieler Jahrhunderte bis in unsere Tage bie Sprache und ben Wortschat eines deutschen Bolks ftammes, noch bagu unter Beigiehung ber Sprache und des Wortschapes anderer deutscher Bolksstämme, in einigen Sahren - ber Beginn ber Arbeit überhaupt fällt in das erste oder eigentlich zweite Viertel von 1816, im Mai 1818 wurde die Grammatik vorgelegt, im Juni 1820 war auch das Wörterbuch bis auf einen Buchstaben zum Abschlusse gelangt — zu genügender oder gar zu bezaubernder Anschauung zu bringen? Lägt sich nun

auch nicht überall ein klares Verständniß für die Bedingungen zu solch einer Forschung, eine einigermaßen richtige Begabung für die Beurtheilung eines annähernd bestimmten Maßes von Zeit für ihre nächste Bewältigung und weiter auch namentlich für ihre Veröffentlichung vorausseken, so hat doch einmal die hinreichend bekannte un= unterbrochene Hingabe Schmellers an seine Aufgabe gewiß die Bürgschaft dafür geleistet, daß es ihm am Willen und an der Kraft zu jeder Förderung der Arbeit nicht gefehlt hat, daß er hiebei für einen Bezug von monatlich 36 oder jährlich 432 Gulden fich gut= müthig vom Morgen bis zum Abend den Kopf zerbrach und die Nugen verdarb, und ganz abgesehen hievon mußten auf der anderen Seite die Gutachten einer wissenschaftlichen Corporation wie der Afademic, welche eigens drei Mitglieder mit der Ueberwachung des Werkes betraut hatte, Gewähr genug für das bieten worauf es hiebei ankommt. Solche Gutachten waren mehr als einmal abgefaßt worden. Insbesondere mit dem Berichte vom 29. Juli des vorigen Jahres war der bis dahin fertige Theil des Wörterbuches höheren Orts in Vorlage gebracht worden, und hierauf nach S. 148 besondere Entschließung vom 7. September erfolgt. Am 30. Juni des laufenden Jahres war über die Möglichkeit des baldigen Be= ginnes des Druckes der Grammatik berichtet worden. Mußte ge= rade dieser weiterhin die ganze Thätigkeit des Verfassers in Anspruch nehmen, was erfolgte nun doch jetzt im August? Da hat eine wiederum erforderlich gewordene Verlängerung des Militär= urlaubes — und alle Versuche für eine allseitig so sehnsuchtsvoll gewünschte Anstellung im Civildienste waren ja, trot des ausdrücklichen Hinweises der Akademie auf das Vorhandensein der hiefür erforderlichen Mittel, wie wir gesehen haben, im Laufe der aufgezählten Jahre unberücksichtigt geblieben — zu der Beanstandung vom 22. August geführt, auf welche Schmellers so sachgemäße Er= klärung vom 26. dieses Monats an die Akademie einlief.

Unter Vorlage von ihr bemerkte nun die Akademie selbst in ihrem Berichte vom 12. September:

Wir sind der unzielsetlichen Meinung, daß die Darlegung der Gründe für einen, in der zeitherigen Weise allergnädigst zu verlängernden Urlaub hierin von ihm auf eine befries digende Art geschehen ist.

Die Correctur der Druckbogen eines Werkes, das ohne höchstgenaue Correctheit des Druckes den größten Theil seines Werthes verlieren würde, ist von solch einer Wichtigskeit und Mühsamkeit, daß sie nur von dem Versasser selbst mit Erfolg vorgenommen werden kann. Wir werden in ganz naher Zeit die ersten Aushängebogen selbst alleruntersthänigst vorlegen, woraus die von uns hier dargestellte Nothwendigkeit sich durch den Augenschein ergeben wird.

Nur, nachdem dieses mühsame Werk wirklich so weit gebiehen ist, daß es in das Publikum treten, und daß öffentliche Rechenschaft über die Zweckmäßigkeit eines Unternehmens abgelegt werden kann, wie es in dieser Aussührung und Genauigkeit noch keine deutsche Völkerschaft aufzuweisen hat, erneuern wir den allerunterthänigsten Antrag, daß Eure Königliche Majestät geruhen möchten, dem ganz diesem Geschäfte hingegebenen Versasser noch einen abermaligen sechsmonatlichen Urlaub allergnädigst zu gewähren.

Was des Oberlieutenants Schmeller zu Ende seiner Einsgabe wiederholte Bitte betrifft, aus der militärischen Stelslung in eine andere, seinen Studien und Leistungen mehr angemessene versetzt zu werden, so wagen wir es nicht, diese von der philologischsphilosophischen Classe bereits unterstüßte Bitte hier von neuem vorzutragen, indem wir hoffen, daß, wenn in Kurzem Schmellers Spracharbeit vorliegen wird, sich alsdann ein bemessenerer Antrag hierüber alleruntersthänigst thun lassen dürfte.

Wie oben S. 20/21 bemerkt worden ift, begann der Druck im folgenden Monate.

#### 1821.

In der Mitte des Monats März dieses Jahres waren 9 Bogen fertig. In der ersten Hälfte des Juli sehlte nur mehr sehr wenig bis zum Schlusse des Ganzen.

Die immer dringendere Beranlassung zu einer endlichen gebeihlichen Entscheidung des gewiß nicht beneidenswerthen Schicksales des von Halbjahr zu Halbjahr neu beurlaubten Civil-Oberlieutenants entnehmen wir wieder der Eingabe vom 9. Juli:

Dem Secretariat der philologisch-philosophischen Classe der k. Academie der Wissenschaften zeige ich bey Uebersendung der Aushängebogen 20 bis 27 der Mundart-Grammatik

gehorsamst an, daß nun nur noch ein Anhang von Mundsart-Proben, d. h. Erzählungen, Gesprächen, Liedern, Redenssarten u. dryl. zu drucken ist, so daß ich hoffen darf, diesen ersten Theil meiner Arbeit binnen einigen Wochen vollendet zu sehen.

Da schon der Druck dieses Theises über ein halbes Jahr angedauert hat: so läßt sich voraussehen, daß der des Wörterbuchs, nur so, wie es jeßt, blos Alt-Bahern und die Obere Pfalz umfassend, vor mir liegt, noch weit längere Zeit erfordern werde. Sollten mir, was ich sehr wünsche, Zeit und Mittel vergönnt werden, es, wie die Grammatik auf den Umfang des ganzen Königreichs auszudehnen: so würde es mir wohl noch für ein paar Jahre hinlängliche Beschäftigung geben.

Auf jeden Fall muß ich beforgen, das k. Kriegs-Ministerium dürfte einem abermaligen (11ten) Gesuche um Urlaubsver- längerung mit ganzer Gage, um so unlieber entsprechen, als neuerdings viele, bey Civil-Stellen practicirende und nur die halbe Gage beziehende Officiere zu ihren Corps mußten einberusen werden.

Es ist dieses mit ein Umstand, der mich eine endliche Fixirung meines Schicksals recht sehnlich wünschen läßt.

Im September war der Druck der Grammatik vollendet. Bibliothekar Scherer — unabläßig in seinen Bemühungen für Schmeller und seine Arbeiten — hatte ihn für großartige Ausführung eines aus den Duellen selbst revidirten Thesaurus der altdeutschen Sprache wiederholt zu näherer Berbindung mit der Akademie unter irgend einer Form und mit einem ausereichenden, nicht kümmerlichen, Jahresgehalte im Juli in einem aussichrlichen Antrage 166) in Borschlag gebracht, den er mit den Worten schloß: Was ich hier gewünscht und ausgesprochen, suasit amor patriae, suasit amor literarum. So nahm jest auch wieder die Atademie, welcher Schmeller am 10. Oktober 25 Exems

<sup>166)</sup> Bgl. Föringers Lebenssflizze S. 24—26, und "Johann Andreas Schmellers Leben und Birken" von Johannes Nicklas S. 97/98.

plare der Grammatik zugestellt hatte, nach wie vor keinen Anstand, unter Vorlage eines Exemplares des berührten Werkes in ihrem Besichte vom 25. Oktober — gewissermaßen in Ausführung des Schlusses des Berichtes vom 12. September des vorigen Jahres — sich folgendermaßen <sup>167</sup>) zu äußern.

Eurer Königlichen Majestät legen wir allerunterthänigst Unterzeichnete das unter Aufsicht der philosophischen Elasse außgeführte und mit Allerhöchstdero Unterstützung heraußgegebene Sprachwerf des Oberlieutenants Schmeller über die Mundarten der baierischen Monarchie vor, worin der Versasser seinen Gegenstand mit vorzüglicher Sorgsalt und Gründlichkeit behandelt, und sich der bisher genossenen Unterstützung in außgezeichnetem Grade würdig gemacht hat.

Noch ist aber das weitläufigere und weitmehr Aufwand an Zeit und Anstrengung sordernde Wörterbuch, welches der Oberlieutenant Schmeller über denselben Gegenstand ausarbeitet, nicht so weit gediehen, daß es, wie der Versfasser früher hoffte und sich erklärte, in diesem Herbst könnte vollendet werden, im Gegentheil meldet er, in einem abschriftlich beyliegenden Vriese an die Akademie der Wissenschaften, daß ihn diese Arbeit noch einige Jahre beschäftigen würde, wenn er sie nach Analogie der Grammatik auf das ganze Königreich ausdehnen wolle.

Da er in demfelben Briefe zugleich seine Besorgniß ausspricht, daß das k. Kriegsministerium einem abermaligen eilsten Gesuche um Berlängerung seines Urlaubs mit ganzer Gage um so unlieber entsprechen werde, als neuerdings viele bei Civilstellen practicirende und nur die halbe Gage beziehende Offiziere zu ihren Corps mußten einberusen werden, so wird dadurch eine große Wahrscheinlichkeit begründet, daß durch Einberusung des Oberlieutenants Schmelser zu seinem Regiment das Werk, an dem er so lange mit größtem Fleiß gearbeitet, doch noch unterbrochen werde. Sein Wunsch aber nach endlicher Fizirung seines Schiefsfales wird hierdurch vollkommen gerechtsertiget.

Kurz nach jenem Schreiben gelangte ein in Abschrift betyliegender Antrag des k. Bibliothekar Scherer an die Classe, dessen Inhalt mit dieser Sache in Verbindung steht, und deshalb mit ihr gemeinsam in der Sitzung der Classe am 4. August I. I. in Erwägung gezogen wurde.

Der Bibliothekar Scherer geht von der richtigen Bemerkung aus, daß es eines der ersten Bedürfnisse unserer

<sup>167)</sup> Der bei den Atten der Akademie besindliche Entwurf weist die Hand von Friedrich Thiersch auf.

vaterländischen Literatur sey, einen aus den Quellen revisitren Thesaurus der alten deutschen Sprache zu haben, der die ganzen alterthümlichen Schäße derselben mit den richtigen Orts und Zeitbestimmungen in Ordnung und Klarheit aufgesührt enthalte, eine Arbeit, die ihm eben so akademisch als vaterländisch erscheine. Für die Aussührung derselben seh der Oberlieutenant Schmeller in jeder Hinsicht geeignet und stehe der Academie hierzu bereit. In seinen discher theils gedruckten, theils zum Druck bereiten Arbeiten über die Idvisimen der baierischen Sprache habe er die Bearbeitung des Alterthümlichen eingeleitet, und auch seine übrige Befähigung seh der Classe betannt.

Er schlägt daher den Oberlieutenant Schmeller zu näherer Berbindung mit der Afademie unter irgend einer Form jedoch mit einem ausreichenden Fahresgehalte vor, mit der Bemerkung, daß wenn dieser Borschlag allerhöchsten Orts Genehmigung erhalten würde, Schmeller sofort den Plan zu jenem größeren Werke der Afademie vorzulegen hätte, für dessen Ausführung er 8 bis 10 Jahre nöthig haben

werde.

Nun ift zwar ein früherer allerunterthänigster Antrag der Classe, den Oberlieutenant Schmeller als Adjunct mit Gehalt und der Obliegenheit, sich in zwen Jahren auf ein Lehramt vorzubereiten, beh der k. Afademie anzustellen, von Eurer Königlichen Majestät nicht genehmigt worden; da jedoch hier ein anderer zur Sprache kam, nämlich den genannten Gelehrten allein für Sprachzwecke mit der Afademie in eine dauernde Verbindung zu sehen, so glaubte die Classe, in dieser Sache einen dem Antrage des Bibliosthekar Scherer beppflichtenden allerunterthänigsten Vericht an die allerhöchste Stelle erstatten zu dürsen, ohne gerade den Geschäftstreis sür den Obersieutenant Schmeller zu speziell, und die Ausarbeitung jenes Thesaurus als mehr denn eine unter vielen Arbeiten seines künftigen Veruss beseichnen zu wollen.

Eurer Königlichen Majestät haben die allerunterthänigst Unterzeichneten bereits in früheren Berichten den schwachen Bestand der Classe, die den wissenschaftlichen Zwecken der Akademie ungünstigen Dienstwerhältnisse der einzelnen Mitzglieder und die siterarische Bedeutungslosigskeit, zu welcher dadurch eine wesentliche Abtheilung 168) der ersten wissenschaftlichen Anstalt des Landes sich herabgedrückt fühlt, 169)

168) Zuerst stand: ein wesentliches Glied.

<sup>169)</sup> Anstatt "sich herabgedrückt fühlt" war anfänglich geschrieben: vers dammt ist.

vorgetragen und um Abhilfe gebeten. Die erste Classe der Akademie kann in dieser ihrer Berlassenheit ihrer Bestimmung nicht entsprechen, und es handelt sich hier zugleich von dem Ruhm der Gesamt-Akademie, 170) wenn Borschläge gemacht, wenn Mittel angegeben werden, durch welche jener Classe 1711 wenigstens ein Theil des wissenschaftlichen Lebens kann zugeführt werden, dessen sie nicht entbehren kann, wenn den Borwürfen nutzlos verwendeter Mittel von ihr nach Mögs

lichfeit begegnet werden soll. 172)

Nun ist aber die tiefere Ergründung und die aus ihren ächten Quellen der ältesten schriftlichen und mündlichen Ueberlieferung zu fördernde Bildung der deutschen Sprache eine der unserer Classe gestellten Hauptaufgaben, deren würdige Behandlung der Wissenschaft so ersprieslich wie der Akademie ehrenvoll ist, und die durch den Bericht des Bibliothekar Scherer eröffnete Aussicht einer endlich einmal zu erzielenden und genügenden Lösung jener Aufgabe erscheint uns so befriedigend, daß die Classe nicht umhin kann, diesen Gegenstand sowohl an sich als in Beziehung auf ihre Lage auf das Dringenoste der allerhöchsten Auf= merksamkeit Eurer Königlichen Majestät zu empfehlen und das allerunterthänigste Gesuch zu stellen, daß demnächst Eure Majestät allergnädigst geruhen möchten, den Dber= lieutenant Schmeller durch Ertheilung eines Gehalts von 1000 Gulden vorläufig als Adjunct mit der ersten Classe der Akademie mit dem Auftrag in Verbindung zu setzen, daß derfelbe seine ganze Zeit und seine bereits erprobte Sachkenntniß zur Erforschung der deutschen Sprache aus ihren Quellen und zur Ausarbeitung der ihre weitere Bildung bedingenden grammatischen und lexikalischen Werke nach einem der Billigung der Akademie zu unterwerten= den Plane ausschließlich verwenden solle.

Zwei Nachträge zu diesem Berichte liegen bei den Akten. Der eine, vom Generalsecretär v. Schlichtegroll an den Staats= minister v. Zentner persönlich gerichtet, vom 6. November lautet:

Erlauben mir Ew. Excellenz, Hochdenenselben nachträglich zu dem akademischen Bericht vom 25. October, den Oberslieutenant Schmeller betreffend, meine unzielsezliche Ansicht gehorsamst vorzulegen.

<sup>170)</sup> Anstatt "hier zugleich" u. s. w. ist ursprünglich gestanden: mehr noch von der Ehre der k. Administration als der Akademie selber.

<sup>171)</sup> Zuerst hieß es: ihr.
172) Anstatt "wenn den Borwürfen" u. s. w. war ansangs bemerkt: ohne von Seiten der öffentlichen Meinung die gerechten Borwürse von nutzlos verwendeten Mitteln und schlecht verwaltetem Institute über sich und die Regierung herbehzuziehen.

Schmeller ist nach meiner Ueberzeugung ein ausgezeichneter Sprachsorscher; der nun fertige Theil seines Idiotikons gereicht Bayern und der darauf gewendeten allerhöchsten Unterstützung zur Ehre. Es erscheint als ein Gewinn, wenn er von dem Militär, für das er nicht paßt, frey gemacht und

bem literarischen Stande zurückgegeben werde.

Sein Schickfal geht mir ben seinem beharrlichen stillen Fleiß zu Herzen. Ich habe auch berathend mit Direktor v. Weiller, der ihn von langer Zeit her kennt, über ihn ge-Schmeller würde außer der Fortsetzung seiner iprochen. jetigen literarischen Arbeit und der in jenem Bericht angedeuteten fünftigen großen Sprachunternehmung auch dadurch sehr nüglich werden können, wenn er wöchentlich 4 Stunden zunächst für die hiesigen Lyceisten, dann auch für andere sich dazu einfindende Sprachfreunde Vorlesungen über Geschichte und Literatur der deutschen Sprache, und besonders über seine Grammatik des bairischen Dialectes, die ben der Tiefe, mit welcher der Gegenstand gegriffen ift, für Biele wohl eines erläuternden Commentares bedarf, zu halten hätte. Hierzu nun ift Schmeller durchaus vorbereitet und Der Nuten, den dieses auch in der Hinsicht hatte, bereit. daß ben eintretendem Krankheitsfall eines Lyceal-Brofessors Schmeller mit seinen Borlefungen supplirend eintreten könnte, wird auch vom Direktor v. Weiller anerkannt, wenn Ew. Excellenz ihn darüber vernehmen wollen.

Ich kann mir nicht anders vorstellen, als daß der Gedanke, den Oberlieutenant Schmeller auf diese vorgeschlagene Weise, neben den akademischen schriftstellerischen Arbeiten auch als Lehrer am Lyceum unmittelbar nützlich zu machen, Ew. Excellenz Beysall crlangen wird, wo ihm dann diese Vorlesungen in der zu erwartenden allerhöchsten Entschließung gleich mit

zur Pflicht gemacht werden könnten.

Sollte der in jenem Berichte unzielsetlich gemachte Antrag, Schmellern als außerordentliches besuchendes Mitglied mit 1000 fl. Jahresgehalt jetzt gleich anzustellen, in der Aussührung Schwierigkeiten unterliegen, so wage ich es, folgende Modification vorzuschlagen:

Demselben zuzusichern, daß sich daß hohe Ministerium des Innern bey dem Kriegsministerium dahin verwenden wolle, daß ihm die Fortsetzung des Urlaubs mit seinem Gehalt (der nach den verschiedenen Abzügen jährlich in 500 fl. für ihn besteht) noch auf die Dauer der Arbeit an der bairischen Grammatik, also etwa 2 Jahre gewährt und ihm bis dahin jährlich 500 fl. aus dem akademischen Fonds zugelegt sehn sollten. Doch würde es nach meiner unnaßgeblichen Unsicht immer für die Akademie und ihn vortheilhafter sehn, wenn

Schmeller sogleich mit dem Gehalt von 1000 fl. für die Akademie und das Lehrsach zugleich gewonnen werden könnte, wozu jetzt, da Bopp <sup>173</sup>) wiederhohlt bittet die Berliner Professur annehmen zu dürsen, Ew. Excellenz vielleicht um so geneigter sehn dürsten.

In dem einen oder andern Falle würde ich ihn alsbald der Akademie zum außerordentlichen besuchenden Mitgliede vorschlagen, und diese Wahl, die wohl keiner Schwierigkeit unterliegen wird, zur allerhöchsten Genehmigung vorgelegt

werden.

Auf den Fall, daß ich das Glück nicht haben sollte, Ew. Excellenz diese meine unmaßgebliche Ansicht mündlich vortragen zu können, din ich so frey gewesen, sie in diesem gehorsamsten Promemoria niederzulegen, und füge noch die unterthänige Bitte bey, Ew. Excellenz möchten mir, wenn sich noch Anstände sinden sollten, erlauben, Hochdenenselben über einige hier berührte Punkte vor der zu fassenden Resolution auf jenen akademischen Bericht, noch einmal mündlich Vortrag thun zu dürsen.

Also jest sogar die Möglichkeit des Vortheiles für die Akademie und für Schmeller, ihn für sie und das Lehrfach zugleich 174)

gewinnen zu können!

# 1822.

In dieses Jahr bereits führt uns der zweite der berührten Machträge. Er ist, wieder vom Generalsecretär v. Schlichtegroll, am 4. Jänner an das Staatsministerium gerichtet, und erklärt es für Schuldigkeit, noch das Urtheil eines Ausländers, der in diesem Fache der Literatur jetzt eine der ersten Stellen einnehme, des Bibliothekars Dr. Jakob Grimm in Kassel, Berfassers der so tief in das Wesen der deutschen Sprache eindringenden deutschen Grammatik, beizusügen, indem die Ansichten des akademischen Berichtes dadurch bestätigt würden. Nach abschriftlicher Mittheilung des Briefes von Grimm an Schmeller vom 16. Dezember 1821 heißt es dann:

So erfreulich und ermunternd für den fleißigen, diesem Fache ganz hingegebenen Schmeller dieses Urtheil sehn muß, festen Schrittes auf seiner rühmlich betretenen Bahn vor=

173) Bal. nachher S. 164.

<sup>174)</sup> Bgl. auch den solgenden Bericht der Akademie vom 22. März 1822 S. 161–164.

wärts zu gehen, so erfreulich ist es zugleich für die k. Akas demie der Wissenschaften, das Verdienst deszienigen, den sie zu dieser und ähnlichen Unternehmungen für vorzüglich geseignet erkannt hat, durch einen Mann, dessen Stimme hierin competent ist, gewürdigt und ermuntert zu sehen.

Alles und Alles umsonst! Doch abermal wendete sich die Akademie, nicht davon abzubringen, ihre lebendigsten Interessen sort und fort ungescheut zu vertreten, am 22. März 175) in folgens dem Berichte an die höchste Stelle:

Die Classe der Philologie und Philosophie der Akademie hat zu wiederholten Malen Eurer Königl. Majestät die ausgezeichneten Fortschritte dargelegt, mit welchen der Ober= lieutenant Schmeller auf der Bahn, sich ein bleibendes Berdienst um vaterländische Sprache und Literatur zu er= werben, fortgeht, und wenn auch gleich die darauf gebauten Anträge, diesen Mann, der nun als rühmlich ausgezeichneter und anerkannter Gelehrter und Schriftsteller in seinem Fache dasteht, von dem ihm unpassenden Militärdienst frey zu machen und der Akademie zu verbinden, zeither nicht die aller= höchste Genehmigung erhielten, so haben sich doch die aller= höchsten Resolutionen so ehrenvoll über Schmeller geäußert, daß ich es wagen darf, jest, wo sich durch den Fortgang ber Jahre, durch die Erscheinung von Schmeller's zeitheriger Hauptarbeit, und durch die dringender werdende Lage des unermüdeten und bescheidenen Mannes die Um= stände geändert haben, noch einmal die Berhältnisse desselben vor den Thron zu bringen, und einen unzielsetzlichen Antrag treugehorsamst darauf zu gründen.

Es ist der Wunsch der Afademie, den Oberlieutenant Schmeller zu ihrem außerordentlichen wirklichen Mitgliede zu erwählen, in ihm dem Gesamt-Institute und besonders der philosogischen Classe einen würdigen inländischen Gelehrten zu verbinden, und eine Lücke in derselben zwecknäßig außzussüllen. Allein er kann dazu nicht vorgeschlagen werden, solange er sein Domicilium nicht in München, und eine solche Lage hat, die seiner gänzlichen Hingebung in solche mühsame Studien günstig ist. Deswegen muß der Wunschsener dahingehen, daß er durch allerhöchste Entschließung dem Militairdienst entlassen, und mit einem für sein besichedenes Bedürfniß außreichenden Gehalte auß dem akas demischen Fonds begnadigt werde; dann wird er sogleich zum akademischen außerordentlichen Mitglied gewählt, und

<sup>175)</sup> Nach dem Entwurfe von der Hand wieder des Generalsecretärs v. Schlichtegroll.

nach erhaltener allerhöchster Bestätigung theils als Forscher, theils als Lehrer sehr nüglich senn können.

Ich halte es für Pflicht, die Gründe, welche für die Erneuerung dieses unzielsetzlichen Antrags sprechen, noch ein-

mal zusammen zu stellen.

Schmeller hat durch seine nun im Druck vorliegende Arbeit (die Mundarten Baierns, grammatisch dargestellt) dem gesamten philologischen Publicum bewiesen, daß er für das Sprachsach, und namentlich für die endlich in ihrer Wichtigsteit erkannte teutsche Sprache und deren Dialecte ein ganz entschiedenes Talent, und alle nöthigen Borkenntnisse hat. Wenn ein schwedischer, englischer oder russischer Gelehrter mit solch einer Dialectologie, als er für einen wichtigen Zweig der teutschen Sprache geliefert, aufträte, so würde er von den Wissenschafts-Akademien dieser Staaten als zu ihrem Kreise gehörig anerkannt und ihnen einverleibt werden. Es würde daher uns zum Vorwurf gereichen, wenn wir einen Mann von so ganz eigentlich akademischen Studien mit uns zu verbinden nicht auf alle Weise bemüht wären.

Sowohl bey Stiftung, als bey Erneuung der Afademie ist die Richtung auf das Baterländische derselben zur Pflicht gemacht worden, und die Revision der Statuten, welche im April v. J. allerunterthänigst eingereicht worden, hat sich ernstlichst bestrebt, diesen Gesichtspunkt sestzuhalten, und durch alle Abtheilungen der Afademie durchzusühren. Wenn die oft gehörten Klagen, die gerade den fleißigsten, dem Institute mit ganzer Seele lebenden Mitgliedern desselben weh thun, und sie entmuthigen, die Klagen, die Afademie der Wissenschaften seh nicht vaterländischspraktisch und nützlich genug, aushören sollen, so kann dieß nur geschehen, wenn die mehrsten Afademier theils als Conservatoren, theils als Forscher und Lehrer das Vaterländische zunächst berückslichtigen.

Nun sind Schmeller's jetzige Forschungen sowohl, als das, was nach dem letzten devotesten Bericht <sup>176</sup>) als künftige Arbeit für ihn in Vorschlag gebracht worden, von der Art, daß sie von allen als vorzüglich auf Baiern gerichtet ans

erkannt werden müssen.

Außer diesem ist aber Schmeller auch noch bereit, als Lehrer sich unmittelbar nützlich zu machen, und wöchentlich 2—4 Borlesungen, zunächst für die Lyccisten, zugleich aber auch für ein gemischtes, daran theilnehmendes Publicum über teutsche Sprache und Literatur zu halten. Schmellers ge-

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>) **Lgl.** oben S. 156—158.

bruckt vorliegende Bearbeitung der bairischen Dialekte ist ein wahres Nationalwerk; der Gegenstand ist aber von ihm so gelehrt und tief gegriffen, daß eine flüchtige Lectüre des Buches nicht hinreicht, den gehörigen Nuten darauß zu ziehen: für die vaterländischen Jünglinge, und überhaupt für jeden, der es benuten will, ist noch mündliche Erläuterung und Anweisung des Gebrauchs nöthig; dann erst wird es in seiner vollen Nütslichkeit dastehen. Was für ein Stamm tüchtiger Kenner in diesem Fache wird sich bilden, wenn der Verfasser durch erläuternde Vorlesungen sein mühsames Werkihnen zugänglicher machen und sie für diese Studien, die die Grundbedingung der strengern Cultur aller Stände sind, durch sebendigen Unterricht gewinnen wird.

Der allerunterthänigst Unterzeichnete hat sich vorläusig mit dem Director der hiesigen Studienanstalten v. Weiller hierüber besprochen. Dieser hat sich geäußert, daß er den gründlichen Unterricht über teutsche Grammatik und Literatur in der hiesigen Lehranstalt noch wesentlich vermisse, und daß, wenn Schmeller wöchentlich einige Stunden Vorträge darüber für die Mitglieder des Lyceums halten, und ein Auge auf die harmonische Durchführung dieses Lehrzweiges durch die Gesantsusstalt haben werde, er solches als einen großen Vortheil für das seiner Aufsicht anvertraute Institut ansehen würde. Sch bitte allerunterthänigst, den Director v. Weiller selbst hierüber zu vernehmen.

Schmeller besitzt alle Gründlichkeit und alle Würde des

Charafters, um diesen Erwartungen zu entsprechen.

Dann hätte die Atademie der Bissenschaften auch hier wieder die Genugthuung durch ihre ehrenvolle Corporation und durch ihren Fonds die Blüthe der vielwirfenden Lehrsanstalt der Residenzstadt zu unterstützen, wie solches schon in Bezug auf den Director v. Weiller selhst, den Prosessor Thiersch und den Geheimen Hofrath v. Mau geschieht, welche alle durch ihre Verbindung mit der Atademie der Wissenschaften in ihren Lehrämtern erhalten werden, so, wie es vorlängst in Absicht der verstorbenen Prosessoren von Imhos, Bezl und Oppel geschehen ist.

Ich halte es für Pflicht, als Grund einer huldreichen Genehmigung des zu stellenden Antrags noch dasjenige zu bestätigen, was Schmeller in seiner hier angeschlossenen Eingabe über abgelehnte Gelegenheiten, ins Ausland zu gehen, erwähnt. Die Hofnung, daß nach Erscheinung seines bairischen Sprachwerkes auch das Vaterland, für das er hier eine Reihe von Jahren angestrengt gearbeitet, ihm einen passenden Wirfungskreis anweisen würde, hat ihn vermocht, stillschweigend jene Anträge, von denen ich in voller Kenntniß

bin, und Zeugniß über dieselben ablegen kann, alsobald ab-

zulehnen 177).

Bey diesen Gründen werden Eure Königl. Majestät mir es nicht ungnädig aufnehmen, wenn ich, mit Beziehung auf die vorhergehenden über Schmeller erstatteten akademischen Berichte zutrauensvoll den unzielsehlichen Antrag stelle:

Eure Königl. Majestät möchten allergnädigst geruhen, den Oberlieutenant Schmeller seiner Militärstelle zu entslassen, und ihn mit einem Gehalt von 1000 fl. aus dem Fonds der Akademie von Ansang des Monats April an diesem Institute zuzugeben, ihm die Verbindlichkeit zu einigen wochentlichen Vorlesungen über teutsche Grammastif und Literatur am Lyceum aufzulegen; und ihn in dieser Hinsicht, etwa so wie den Prosessor Sendtner mit dem Titel eines außerordentlichen Prosessor des Lyceums zu begnadigen.

Alsdann, wenn auf diese Weise die äußere Lage Schmellers allerhöchst bestimmt und gesichert wäre, würde die Akademie der Wissenschaften ihn zum außerordentlichen Mitglied dersselben auf die Wahl bringen, indem nach der vorliegenden Revision der Statuten auf Aushebung der zeitherigen Absjunkten der Akademie angetragen ist, und Schmeller sich ganz dazu eignet, für jett als außerordentliches wirkliches Mitglied auf dem Wege des literarischen Ruses fortzuschreiten.

Wenn ich gleich in Absicht auf die pecuniären Mittel, dieses jetzt zu bewirken, darauf hinweisen könnte, daß dem jetzigen Professor Bopp <sup>178</sup>) in Berlin 1000 fl. auf den akademischen Fonds allerhöchst genehmigt waren, und daß diese Summe nun disponibel geworden, so enthalte ich mich doch jeder Aeußerung hierüber, in dem sestenuen, daß wenn nur daß in der dargelegten Statutrevision so zwecksmäßig beantragte ökonomische Comité allerhöchst genehmigt sehn wird, dieses durch seine Berichte und Darlegungen hierüber die volleste Nachweisung mit größerer Glaubwürdigkeit, als dieß durch einen einzelnen der Fall sehn kann, leisten wird.

Indeß ist der jetige Fall in so sern dringend, als von der durch Gewährung dieses devotesten Antrags, die der allerunterthänigst Unterzeichnete beh der vollen Ueberzeugung von der Begründung desselben, als eine ihm unmittelbar erzeugte Gnade dankbarst verehren wird, die Beruhigung des Oberlieutenant Schmeller in Absicht seiner precairen Lage und die Fortsetzung und Beendigung seines vater-

terländischen Werkes zunächst abhängt.

177) Bal. oben S. 143/144.

<sup>178)</sup> Bgl. über ihn Leskien in der Allgemeinen Deutschen Biographie III S. 140—149.

Also wie nach dem Berichte vom 17. Juli 1819 und dem Nachtrage zu dem Berichte des 25. Oktober 1821 vom 6. November jenes Jahres — vgl. oben S. 145 und 159/160 — konnte auch jetzt etwa der Mangel verfügbarer Mittel abermals kein Hinderniß der fort und fort höheren Ortes abgelehnten Anstellung Schmellers wie der Nichtbefriedigung der immer und immer wieder im Interesse der Aufgaben der Akademie erneuerten Anträge sein.

Ob auf diesen Bericht, so dringend am Schlusse eine endgiltige Entscheidung zu Gunsten Schmellers wie zu Gunsten des vaters ländischen Sprachwerkes betont erscheint, etwas erfolgt ist, und allenfalls was, weiß ich nicht. Wenigstens in den mir vorliegenden Aften sinde ich keine Entschließung hierauf.

## 1823.

Da die jüngste Urlaubsverlängerung wieder ihrem Ende nahte, aber die Bollendung und der Druck des baierischen Wörterbuches, dieser mochte nun von dem Erfolge der auf Weisung der philosogisch philosophischen Classe seit drei Monaten eröffneten Subscription abhängig gemacht werden oder nicht, seine fortwährende Thätigkeit erheischte, auch seinen Gesuchen um eine anderweitige Stellung immer noch keine Folge gegeben werden konnte, mußte am 22. Mai abermals eine Verslängerung erbeten werden.

Die Afademie begutachtete "um dieses Wörterbuch nicht unvollendet zu lassen" dieses Gesuch am 1. Juni.

Wie es scheint, wurde auch Schmeller selbst endlich solchen Getriebes vollkommen satt, und er wendete sich am 5. Juli un=mittelbar an den Kronprinzen:

Zwehmal haben Ew. Königl. Hoheit auf eine wohlthätige Weise in den Gang meines Lebens eingegriffen. Ich wage ein drittes Wal meinen Blick zu Höchstdenselben zu erheben. Im Jahre 1813 hatte auch ich in dem Aufruf meines Königs einen hinlänglichen Beruf zu den Waffen <sup>179</sup>) finden zu dürsen geglaubt. Ich eilte ins Vaterland, entschlossen,

<sup>179)</sup> Bgl. oben S. 4-8.

auch als gemeiner Soldat, meine Pflicht gegen basselbe zu erfüllen.

Durch Ew. Königl, Hoheit anädigstes Vertrauen wurde Ich glaube, sagen zu ich als Oberlieutenant angestellt. bürfen, daß ich als solcher 180) in den Jahren 1814 und 1815 meine Pflicht gethan habe.

Nach dem Wiedereintritt des Friedens im Jahre 1816 ward mir von Ew. Königl. Hoheit, nebst einer großmüthigen Unterstützung, das, meinem frühern Studium so sehr zu= sagende Geschäft, ein Werk über die Mundarten des Landes zu bearbeiten, huldreichst übertragen, und dadurch mit meiner militärischen Stelle in Uebereinstimmung gebracht, daß mir von 6 zu 6 Monaten Urlaub nach der Hauptstadt mit Fortbezug der ganzen Gage allergnädigst bewilligt wurde. 181)

Erst als ich an meiner Aufgabe Hand angelegt hatte, und die Sache tiefer und umfassender als anfangs, zu nehmen veranlaßt war, überzeugte ich mich von der Größe derselben, und daß sie, statt zwegen wol mehrere Jahre beharrlichen Fleißes erfordern, ja, daß es ihr am Vortheilhaftesten sehn würde, wenn ich sie, neben einem andern analogen Geschäft, das mich nährte, ohne ängstliches Eilen zur Vollendung bringen könnte. Es wurde daher mein sehnlichster Wunsch, meinen militärischen Posten mit einer Anstellung bey einer Lehranstalt, ben einem k. Archive, oder noch lieber, ben der f. Hofbibliothek vertauschen zu können, wenn anders nicht in der Folge, nach dem Antrag des Herrn Hofbibliothekars Scherer, an eine Benutung meiner, in diesem Kach der Sprachkunde und Lexicographie gesammelten Erfahrungen zu der wichtigen und als großes Bedürfniß gefühlten Aus= arbeitung eines allgemeinen deutschen Gloffars 182) ben der f. Afademie der Wissenschaften selbst gedacht werden sollte.

Hiezu kam der k. General-Armee-Inspections-Befehl vom

<sup>189)</sup> Bgl. oben S. 8.

<sup>181)</sup> Cbendort S. 12-15.

<sup>182)</sup> Bal. oben S. 155. 156-158.

30. April 1817, nach welchem ich als Myops die Waffen um so weniger als bleibenden Beruf ansehen durfte.

Ich versäumte nicht, den betreffenden höhern und höchsten Stellen meine Wünsche gehorsamst zu erkennen zu geben, 183) und hatte die Beruhigung, mit immer steigender Hosnung ihrer Erfüllung entgegensehen zu dürfen.

Seit der Herausgabe der Grammatik über die Mundarten Bahern's <sup>184</sup>) bin ich fortdauernd mit der theilweisen Umsarbeitung und Vervollständigung des Wörterbuchs beschäftigt, und bereits würde ein großer Theil davon gedruckt sehn, wenn nicht die, an einen andern Besitzer übergegangene Verlagshandlung zu ihrer Sicherheit den Weg der vorsläusigen Subscription <sup>185</sup>) hätte einschlagen zu müssen geglaubt.

Inzwischen ist nun die letzte Verlängerung meines Urlaubs verslossen, und ich sehe, da bennahe alle Hosnung auf eine fernere Erneuerung desselben verschwunden ist, täglich einer Ordre entgegen, die mich zu meinem Bataillon nach Burgshausen einruft.

Gnädigster Herr! Nicht, als ob ich das Chrenhaste des Königs. Militärdienstes jetzt weniger zu schätzen wüßte, oder mein Wille, demselben nach Kräften zu genügen, jetzt minder sest wäre, als er es vor 10 Jahren war; sondern darum, daß seit sieden Jahren meine Bestrebungen und Lebensschosnungen auf einen ganz andern, auf einen Gegenstand gerichtet waren, den selbst Ew. Königs. Hoheit Höchstihrer Ausmertsamseit, Ihrer wersthätigen Theilnahme würdigten, und daß ich nun in der Verfolgung des bisherigen Zieles gewissermaßen stille stehen, meine langgenährten Hofnungen mehr oder weniger aufgeben soll: — fällt es mir schwer, die obschwebende Wendung meiner Verhältnisse mit Gleichsgültigkeit zu betrachten, und glaube ich mich selbst vers

<sup>183)</sup> Bgl. unterm 9. Jänner 1819 S. 139—141, unterm 26. August 1820 S. 150—152, unterm 9. Juli 1821 S. 154/155.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Bgl. oben S. 19-22, 154-156.

<sup>185)</sup> Bgl. oben S. 26/27, 127-132.

pflichtet, Ew. Königl. Hoheit vertrauen- und ehrfurchtsvollst davon in Kenntniß zu setzen.

Welchen Erfolg dieser Schritt gehabt haben mag, weiß ich nicht. Es sind mir nur noch zwei Rescripte des Staatsministeriums des Innern in dieser Angelegenheit bekannt. Das eine vom 31. Juli eröffnete der Akademie auf den berührten Bericht vom 1. Juni, daß nach der von dem Staatsministerium der Armee unterm 24. Juli erfolgten Aeußerung der Bitte Schmellers nur dann entsprochen werden könnte, wenn derselbe es nachsuchen würde, in die Kategorie der bei Civilftellen praktizirenden Offiziere versett, folglich von seinem Bataillon abgeschrieben, und unter den Ueberzähligen bei der Militär= Hauptkasse vorgemerkt zu werden, in welchem Falle ihm gleich allen Uebrigen ein Urlaub auf unbestimmte Zeit bewilligt werden würde. Die Entschließung sodann vom 13. August auf eine mittelft Bericht vom 7. August vorgelegte Erklärung Schmellers, beffen Burücktritt in die Rategorie der bei Civilstellen praktigirenden Offigiere betreffend, geht dahin, dag ber Rönig fich bewogen gefunden, den Entgang, welchen er hiedurch an seiner bis= herigen Gage jährlich erlitt, in Rücksicht auf seine Beschäftigung mit literarischen Arbeiten aus der akademischen Regiekasse bis auf weitere Bestimmung übernehmen zu laffen.

Zu diesem Ergebniß also hatten schließlich die Bemühungen aus den Jahren 1818—1823 geführt, wie die Aktenstücke der Akademie sie enthalten. Sie ergänzen in eigensthümlicher Beise die Geschichte des großen baierischen Sprachwerkes nach verschiedenen Seiten, welche aus anderen Duellen wie auch aus dem sonst hiefür so wichtigen und erfreulicheren Brieswechsel Schmellers mit dem Hofrathe Hoheneicher nicht an den Tag treten.

Fassen wir der langen Rede kurzen Sinn zusammen, so gesgestaltet sich die Sache folgendermaßen.

Bunächst handelte es sich nach dem Ablaufe der Bewilligung des Kronprinzen um eine solche aus ben Regiemitteln ber

Akademie. Sie war in den Berathungen um die Mitte des Jahres 1818 ausfindig gemacht worden. Erst im Juli 1820 konnte die wirkliche Auszahlung im Betrage von 500 Gulben erfolgen.

Was das wichtigere für Schmeller wie für die Aufgaben der Akademie felbst gewesen, sein so überaus wünschen swerther enger Verband mit derselben, so hatte die philologisch-philosophische Classe ihn am 4. Juli 1818 zum Adjunkten mit Gehalt186) ausersehen. Auf Berichte dieser Classe wie der Gesammtakademie, beispielsweise vom 5. Märg187) und 17. Juli 1819 188), erfolgte, obwohl die Mittel hiefür ausreichend vorhanden gewesen, unterm 24. Juli die Abweisung des Staatsministeriums des Innern 189). Wiederholte nun die Akademie ihren Antrag in dem Berichte vom 12. September 1820 190) nicht ohne weiteres geradezu mit dürren Worten, so leitete sie hiebei der Hinweis auf die Hoffnung, daß das Erscheinen des grammatikalen Theiles des Sprachwerkes unmittelbare Gelegenheit hiezu bieten würde. dringender sie außer der Förderung desselben auch ein großartiges gewiß nicht minder akademisches Unternehmen eines allgemeinen deutschen Glossars wünschte, wozu ja eben Schmellers Kraft wie die keines andern erprobt schien, um so mehr erneuerte sie wieder am 25. Oftober 1821 ihren Antrag 191), und wurde nicht müde, am 22. März 1822 mit allem Nachdruck für ihn einzutreten 192). wobei sie zugleich unzweideutig genug abermals dem etwaigen Bormande des Mangels an hiezu verfügbaren Mitteln Und? Mit dem vorhin berührten Erlasse vom 13. August 1823, den Zurücktritt Schmellers — der schon bis zum ersten Biertel des Jahres 1819 drei vortheilhafte Anerbietungen in die Schweiz abgelehnt hatte, den einzig und allein die Anhäng-

<sup>186)</sup> Bgl. oben S. 135—139.

<sup>187)</sup> Chendort S. 141-144.

<sup>188)</sup> Ebendort S. 145-147.

<sup>189)</sup> Cbendort S. 147.

<sup>190)</sup> Chendort S. 153/154.

<sup>191)</sup> Cbendort S. 156-158-160/161.

<sup>192)</sup> Chendort S. 161-164.

lichkeit an die Heimat und der ftille Reiz an der vaterländischen Arbeit es hatte vorziehen lassen, von Halbjahr zu Halbjahr um eine Berlängerung des Urlaubs mit der hierauf treffenden Oberslieutenantsgage einzukommen — in die Kategorie der bei Civilstellen praktizirenden Offiziere betreffend <sup>193</sup>), endet dieses Trauerspiel der Jahre 1818—1823.

Und das Gegenstück hiezu? Haben sich, wie wir gesehen haben, alle Werkzeuge als ungenügend erwiesen, der so lauter und frisch sprudelnden Quelle aus dem all zu harten Gestein eine entsprechende Deffnung zu sprengen, sie ist mächtig genug gewesen, selbst aus eigener Kraft unter demselben durchzubrechen und durch fruchtbare Gründe munter über weite Strecken Landes fortzuplätschern. Es hat fast den Anschein, als ob die ewigen Hemmnisse, die wir kennen gelernt haben, nur gerade auf das üppige Gedeihen des baierischen Sprachwerkes hätten hinwirken sollen, als ob seinem ganz ihm hingegebenen Schöpfer sozusagen die günstigsten Verhältnisse zu Statten gekommen wären. Bereits im Mai 1818 wurde der grammatikale Theil desselben der Akademie vorgelegt 194). Am 18. Dezember biefes Jahres waren auch schon neun Buchftaben des lexifalen Theiles nahezu 194), am 9. Jänner 1819 gehn Buchstaben fertig 194), und am 20. Juni 1820 lag bas baierifche Wörterbuch bis auf einen Buchstaben vollendet 195) vor. Und sowenig war nach solch gewaltigem Schaffen dem gewiß von äußerem Glücke nicht begünstigten Verfasser die Lust vergangen, daß er jett sogar von dem ursprünglichen Plane weg, nur Altbaiern und die Oberpfalz in seinen Kreis zu ziehen, diesen auf gang Baiern ausdehnte 195). In diefer Erweiterung erschien denn im Jahre 1821 Die Grammatif im Drucke 195), und würde alsbald die Beröffentlichung auch des Wörterbuches erfolgt fein, wenn nicht Berhält= nisse, an welchen wieder Schmeller keine Schuld trägt, eingetreten mären.

<sup>198)</sup> Bgl. oben S. 168.

<sup>194)</sup> Ebendort S. 18/19.

<sup>195)</sup> Cbendort S. 20-22.

#### VI.

Bu Seite 11, 12, 35/36 mit ben Roten 58 und 59.

Mus dem Briefwechsel Schmellers und Moheneichers.

1) Schmeller an Hoheneicher. München, (Plațel Ar. 243 im 3ten Stock), den 29. Iuni 1816.

(Der Inhalt dieses Schreibens ist bereits oben S. 17 mitgestheilt worden.)

2) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 3. Juli 1816.

Schon bamals, als ich die Ankündigung des vollskändigen Baierischen Sprach-Buches in dem IIten und dem IVten Hefte der Zeitschrift für Baiern <sup>196</sup>) las, faßte ich den Entschluß, zu diesem höchstrühmlichen patriotischen Unternehmen, nach meinen geringen Kräften, mitzuwirken. Um so mehr sinde ich mich durch Ew. Hochwohlgeb. Zuschrift vom 29ten des vor. Mon., mit bengelegter Einladung, geehret, und es ist mir ein wahres Vergnügen, mit einem so würdigen Zöglinge meines alten Freundes, des guten und biedern Nagels, dessen Vrab so viele, ihm ausschlüssig eigene, Vaterländische Kenntnisse leider! verschlungen hat, in Literarische Verbindung zu tretten.

<sup>196)</sup> Bgl. oben S. 14/15, 82-92.

Ich werde Ihnen von Zeit zu Zeit Fortsetzungen des Werdensfelsischen Idiotikon und andere Beyträge übersenden, und die erste Lieferung wird nächstens folgen.

Indem ich solches vorläufig anzeige, verbleibe ich u. s. w.

# 3) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 14. September 1816.

Ew. Hochwohlgeboren erhalten hieben <sup>197</sup>) die zwei Handschriften, mit dem Wunsche und der Hofnung, daß solche Ihnen nicht unansgenehme Dienste leisten werden. Bor einiger Zeit habe ich angestangen, das durch Bruder Fakob Hübner von Ingolstadt im Sahre 1445 geschriebene Onomasticon mit dem Vocabularius teutonicus Nuremberge per Cunradum Zeninger 1482, 4. (Panzers Annal. d. ält. deutschen Lit. n. 164 S. 132) <sup>198</sup>) zu vergleichen, und gesunden, daß die Ausbeute nicht arm ausfallen könne, welches auch mit dem Biblischen Glossauten vom Jahre 1418 der Fall sehn wird. Wenn Sie vorangezeigtes Wörter-Buch benüßen wollen, würde ich es auf den ersten Wink übersenden.

Von dem Werdenfelsischen Idiotikon werde ich noch einige Proben in der Zeitschrift für Baiern und die angränzenden Länder abstucken lassen, sodann aber den Vorrath ordnen, verbessern, ergänzen, und Ew. Hochwohlgeb. zu jedem gefälligen Gebrauche überlassen.

Eine Bemerkung ist mir aufgefallen, deren Mittheilung, nicht ganz überflüssig sein wird. Es würde nämlich gut seyn, wenn Sie Ihre Reisen manchmal so eintheilen wollten, daß Sie einigen Jahrs Märkten, besonders Viehs-Märkten, beywohnen könnten. Zu diesen kommen die Landleute aus der Entsernung von vielen Stunden, aus den höchsten und tiessten Thälern in Menge zusammen, werden

<sup>197)</sup> In Folge mündlichen Berkehrs, da der Briefwechsel zwischen der Num. 2 und der gegenwärtigen nichts ausweist, auch diese selbst geradezu von der "persönlichen Bekanntschaft" spricht.

<sup>198)</sup> Bgl. auch Heumann's in der Note 16 angeführte Opuscula u. s. m, S. 453-464.

munter und gesprächig; da hört man die ihnen eigenthümlichen Wörter und Redenß-Arten <sup>199</sup>) wie sonst selten u. s. w.

199) Hier beschleicht mich ein Gefühl, das ich. — als ein lediglich persönliches — zwar eigentlich lieber nicht hervorbrechen ließe, das mir aber die unwandelbare Verehrung, mit welcher ich an Schmeller seit meinen Studienjahren bis zu diesem Augenblicke hänge, nicht im tiefsten Innern hinter Schloß und Riegel zu halten gestatten will.

Unter den fünfhundert und mehr Straßen und Pläten der Haupt= und Residenzstadt führt ihr Adrehbuch auch eine Straße mit seinem Namen auf. Wo? D unerbittliche Schickslätische noch über das Grab hinaus! In eigenthümlichem Anklange an die obige Mahnung—beim Biehhofe, der nach § 30 der Schlacht= und BiehhofeDrdnung vom 9. August 1878 insbesondere zur Abhaltung der Biehmärkte dient. Wie sinnig! Klingen doch da herum eine hübsche Zeit des Tages hindurch vielsstimmig wie nirgend anders in München baierische Idiotismen!

Ja, es ist richtig, unser Forscher hat in vollster Lebenstraft am Schlusse gleich des ersten Aussages über den Gegenstand seines unsterblichen baierischen Sprachbuches — vgl. S. 69 bis 81 — begeistert ausgerufen:

Der Stoff bes Werkes tönt hundertfältig um uns her, es braucht zunächst nur ein geübtes Ohr, um das Rechte, aufzeichnenswürdige herauszuhören.

Hat er aber hiebei wohl geahnt, daß an den Verlebten die Nachwelt in München auch beim Viehhofe erinnert sein solle? Wenn ihm einmal Jemand so etwas gesagt hätte, der hätte ihn — wie er sich S. 35 ausges drückt hat — wahrlich nicht erbaut!

Bekanntlich ist zum Andenken Gabelsbergers die frühere Kasernstraße umgetauft worden, jum Andenken v. Lindwurms die alte Sendlingerlandftrage, jum Andenten v. Schellings die feinerzeitige Löwenstrage, jum Anbenten v. Schwanthalers die ehemalige Lerchenftrage, zum Andenken des Freiherrn von der Tann die Frühlingstraße. Bar es da nicht gewissermaßen nahe gelegen, daß unfer Schmeller - wenn bei der Gedachtniftafel am Saufe Num. 9 an der Theresienstraße, in welchem ihn der Tod ereilte, bei der Bufte in den Artaden des alten Friedhofes, bei dem Medaillon am Subflügel des Wilhelmsgymnafiums an der Maximiliansftrage tein Genugen fein follte, fondern der Gedanke zu einer weiteren öffentlichen Auszeichnung, an und für sich gewiß nicht zu migbilligen, auftauchte - in nächster Rabe von seinem so segensreichen amtlichen wie wissenschaftlichen Wirken und von seiner viel= jährigen Sauslichkeit etwa die Schönfelbstraße ober die Gartenftraße zuge= tauft betam oder wenigstens ein fonft da herum gelegenes Stud erhielt, nicht eines am fernen Südwestauslaufe, wo sich auch nicht eine einzig e bergleichen Erinnerung an ihn knüpft, sozusagen in Untersendling und näher bei der Au wie bei Giefing als in der Stadt beim Gipe der Atademie der Biffenschaften, bei der von ihm fo treu und fo mächtig geförderten Bibliothet, bei den philologif den Bildungsanstalten, bei der Universität?

Mir war es ein großes Vergnügen, Ew. Hochwohlgeb. persönliche Befanntschaft gemacht zu haben, und der Benfall, den Sie den in dem

Wo zieht denn nun eigentlich die Schmellerstraße? Rach bem Abregbuche vom Jahre 1881, wo ich fie erstmals finde, in nordwestlicher Richtung von der Tumblingerftrage - dem Meggerzunftmeifter Michael Tumblinger aus einer Münchner Familie dieses Namens wird die seinerzeitige Einführung bes im baierischen Wörterbuche II S. 661 und 662 (in der zweiten Ausgabe I Sp. 1703 und 1704) berührten Meggersprunges zugeschrieben - am Schlachthaufe, die Fleischerstraße treuzend gur Lindwurm ftrage beim Steinmegwaaren. Beichaft von Beilmann und Comp. Und nun, verlaffe ich die Schmellerstraße, alfo von der Nordwestwand des Biebhofes weg zwischen der Schlacht= hausstraße und der Biehhofstraße ziehend, und schreite über die Lindwurmstraße, welch ganz anderes Gefühl drängt sich urplöglich da herüben auf! Bas front dort in nicht weiter Ferne rudwarts die Sohe? Der ftille hain mit dem prächtigen Baue, in welchem König Ludwig I. um die den Kranz aus dem Schmucke der heimatlichen Eiche spendende Bavaria die Größen geschaart hat, welche früher und in unserem Jahrhunderte für bas Bohl und den Glanz Baierns thätig gewesen. Sier in der Ruhmes= halle hat er auch unserem gefeierten Landestinde einen der stolzen Chrenpläte eingeräumt. Soll nun im Ernste jemand glauben, es sei da weiter als Straße, wenn auch noch so wohl gemeint, die Schmeller= ftraße über der Lindwurmstraße an die Biehhof-Nordwestwand so recht am Plate? Doch — de gustibus non est disputandum. Ich für meine Person bin froh, in reiner Luft vom geweihten Sügel hin den Blid über die Sauptund Residenzstadt, in welcher der unermudete Gelehrte seit dem Beginne des Jahres 1816 bis zum 27. Juli 1852 feine weltbefannten Arbeiten fcuf, und nach unferen herrlichen Bergen schweifen laffen zu können, die auch er - vgl. abgesehen von anderem den schönen Erguß im 18. Briefe - so innig geliebt: und ich suche so wenig mehr baran zu denken, burch seine Strafe von der Nordwestwand des Biehhofes meg inmitten der Schlachthaus= und der Biebhofftrage hieber gerathen zu fein, als ich ferner daran denken will, daß ich je wieder durch die Schmellerftraße von der Biehhof-Nordwestwand oder zu der Biehhof-Nordwestwand den Beg nehmen möchte.

Mein, wie bemerkt, lediglich persönliches Gefühl in der beregten Sache, welches ja Niemand zu theilen braucht, neigt dahin, es sei -- vol. oben S. 10 — der "in sich selbst befriedigte" vor dem Erstehen der Schmellerstraße ungleich würdiger geehrt gewesen. Mit welscher Wonne würde daher wenigstens ich den Tag begrüßen, der mir die frohe Kunde brächte, daß diese Straße fürderhin — möge ihr eine Bezeichsnung zu Theil werden welche beliebt sein will — mit Johann Andreas Schmeller nichts mehr zu thun habe!

Unterdessen sei zum Schlusse mein harmloser Wunsch, daß das Weilen "an der Wiege der baierischen Mundart-Grammatik und des baierischen

Münchner Intelligenzblatte <sup>200</sup>) enthaltenen kleinen Bruchstücken so herzlich ertheilten, hätte mich behnahe aufgemuntert, an eine fortsgesetzte Bekanntmachung zu denken. Aber! was mit vollem Herze geschrieben wird, sollte mit einem empfänglichem Herze gelesen werden. Und wie wenige so geartete Leser giebt es auch unter den Gebildeten und Gelehrten?

#### 4) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 27. September 1816.

Ie mehr mich Ihr heute erhaltenes freundliches Schreiben erstreut hat, besto weniger kann ich es verschieben, Ihnen dafür herzstlichst zu danken. Ich schreibe Ihnen demnach auf der Stelle.

Die beiden Gäste von 1418 und 1445 hab ich mit gebührens dem Respect in Empfang genommen. Ich werde mich mit ihnen bestens unterhalten, und sie dann ihrem verehrungswürdigen Hauss vater in Germansgau (so oder vielmehr Germanschwang schreibt der alte vortrefsliche Appian) mit meinem Dank beladen zurücksenden. Dann erst werd ich mir auch den jüngern Nürnberger Bruder ausbitten.

Ich freue mich auf das Heft der Zeitschrift für Bairen, welches die Fortsetzung ihrer idiotikographischen Sammlungen 201) enthalten wird.

In dem Bericht, den ich über die ersten 6 Monate meiner litterarischen Verwendung 202) an die Akademie zu machen, im Be-

Börterbuches" es bermöchte, allmälig zum tieferen Berftändniffe des unbers gleichlichen Mannes bis zu seiner endlichen vollen Anerkennung beizutragen.

<sup>200</sup>) Jm Jahrgange 1812 Stück 5 Sp. 41—43; Stück 54 Sp. 4\$7—440; Stück 97 Sp. 779—781.

In Jahrgange 1813 Stück 15 Sp. 123—125 mit einem Anhange bis Sp. 127 zu Schrettinger's Bemerkungen im Stücke 100 des Jahrganges 1812 Sp. 801—804; Stück 49 Sp. 393—398; Stück 70 Sp. 561—566.

Im Jahrgange 1814 Stüd 2 Sp. 17—22; Stüd 30 Sp. 241—245; Stüd 32 Sp. 257—260.

Bgl. hiezu noch das Berzeichniß von Druckfehlern im folgenden 14. Briefe.

201) Sie folgte — vgl. unten den 19. Brief — erst im 4. Bande des Jahrganges 1817 S. 125—128.

<sup>202</sup>) Bgl. die Beilage III Ziff. 1 S. 98. Weiter mag auch an die Ziff. 2 Seite 106 erinnert sein. griff bin, kann ich nicht umhin, Ihren Namen mehrmals anerkennend zu nennen. Berzeihen Sie mir's!

Zweifeln Sie nicht, daß es auch unter den Gebildeten und Gelehrten so manche gibt, die da reinen und empfänglichen Herzens sind. Diesen sollten Sie Ihre wahren, tieserprobten Herzgedanken (sie sind mehr denn bloße Ropfgedanken, salomonische Sprüche) nicht vorenthalten. Wir sollten in Bairen eine Art von Morgensblatt haben.

Briefe an Hichoffe <sup>203</sup>) addresssiere ich: . . . Oberforst= und Berg= Inspector . . . in ·Aarau.

Wie gratulire ich dem wackern Geschichtschreiber zu Ihrer Bestanntschaft! Wie warm er an Bairen hängt, und wie aufrichtig er nur die Wahrheit will, sage Ihnen im Vorbeigehn dieses beigelegte Blättchen <sup>204</sup>), das ich mir rückerbitte.

<sup>208)</sup> Dieses bezieht sich auf die Nachschrift in dem Briefe Hoheneicher's vom 14. September:

Darf ich Sie bitten, mir gelegenheitlich Zichotte's Abbresse zu schiden? Ich wünschte, bemselben manches die Baierische Geschichte betreffende mitzutheilen.

<sup>204)</sup> Hoheneicher's Auszug aus diesem Schreiben Bichotte's an Schmeller vom 18. des Herbstmonats 1816 aus Aarau lautet:

Und vor allem freut mich Ihr Leben und Streben in der Ihnen gemäffensten Laufbahn. Sie wird nebenbei auch wohl Dornen haben. Nicht minder freut mich das Anerkennen der Rraft Gute und Schlichtheit Ihres Bolkes von Ihnen! Es ift ein Kernvolt, eigenthumlicher, benn manches andre, minder allemannisch, als manche Allemannen wähnen. Wenn Sie nun noch einmahl in meinen Geschichten diefes Volkes blättern, zumahl Ende des fünften Buchs, auch in den Vorreden, da werden Sie mich nun beffer verstehn, und daß ich nicht bloß "Complimente" machen wollte, wie mancher glauben durfte, der weder dies Bolk (die Mehrheit, nicht den Schaum oben, nicht die Befen unten) noch mich genauer kennt. — Ich wollte, Sie lasen meine Geschichten Ihres Baterlandes auf Ihren Reisen, ftellenweis nur bei einzelnen denkwürdigen Stellen des Bodens. Da würden Sie mir beffer, denn einer, fagen, was ich im Geift und in der Wahrheit irrte; da wurden Sie mir Zurechtweisungen geben, wie keiner konnte. Ich fah, was ich beschrieb, ich schrieb nieder auf den Stellen selbst in mein Taschenbuch, aber oft mit allzubewegtem Gemuth. Wie konnt' ich anders. Bei mir ist das Reisen in Baiern immer ein Leben im Alterthum, ein Athmen im Epos gewesen. Sie glauben nicht, welche Empfindung die Namen Landshut, Detting, Umpfing, Burghaufen,

Von der bevorstehenden Familien-Verbindung zwischen Bairen und Desterreich, von der fürstlichen Cendrillon zc. ist hier alles voll. "Est aliquid virtus" soll die Innschrift einer Medaille sehn, die auf den Anlaß geprägt werden, und die Bildnisse des Bräutigams und der Braut führen soll. Schon haben die Kerzen aufgeschlagen, weil das Unschlitt zu einer Beleuchtung zusammengekauft seh, die bei Ankunft des Brautwerbers statthaben soll.

Ob die Braut wol auch von den Wienern gfacht 205) werden wird, wie ich es damals in Partenkirchen gesehen habe?

#### 5) Hoheneicher an Schmeller. Garmifd, den 4. Oktober 1816.

Mit innigem Danke für die gütige Mittheilung sende ich Ihnen Zschokkes Brief zurück. Immer habe ich den herrlichen Geschichtsschreiber meines Vaterlandes hoch verehret, nun liebe ich ihn wie wenige.

Auch unfre Gegend und das benachbarte Tirol nehmen an der allgemeinen Freude über die bevorftehende segenreiche Bereinigung ungeheuchelten Antheil. Gerecht und schön hat die Nemesis vergolten. Nebenbey haben wir nun das dritte Beyspiel, daß Verbindungen zwischen Baiern und Würtemberg nie gut anschlagen.

Fachn <sup>205</sup>) werden die Wiener die erhabene Braut wohl nicht; aber von München dis Wien wird sie "frammelt und droschen" <sup>206</sup>)

Reichenhall, Berchtolbsgaden in Ihrem Briefe auf mich machten! — Ich sende meinem theuren Schlichtegroll die Aushängebogen des 5. Buchs. Lesen Sie sie doch. Sagen Sie mir doch, was Ihnen nicht darin zusagte. Mit dem 3 ten Band sollen Ste den 2 ten haben.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Bgl. jest im baierischen Börterbuche I S. 517 (neue Ausgabe I Sp. 699) unter fahen: do'pfahho', empfangen. Die Braut wird beh ihrem Einzug in den Bohnort des Bräutigams mit Schüssen, Musik 2c. do'pfahht. Er hat mi' do'pfahht, durch Handgeben begrüßt.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Bgl. das baierische Börterbuch II S. 109 (zweite Auflage I Sp. 995/996) den Har oder Flachs grameln, ihn brechen (ital. gramolare). R. A. gegramelt und gedroschen werden, tüchtig durch die Hechel gezogen werden. Die Gramel die Flachsbreche, ital. gramola.

werden — der tägliche Gegenstand aller Gespräche in den Haarsstuben 2007) und auf den Dreschtennen sehn.

# 6) Schmeller an Hoheneicher. München, den 30. Oktober 1816.

Mit dem verbindlichsten Dank send ich Ew. Wohlgeborn die beiden mir gütigst zugefertigten <sup>208</sup>) Manuscripte zurück. Sie waren mir für mein Studium von großem Werth, und ich habe sie nach Gebühr benutzt und verglichen.

Daß auch die biblischen Glossen einen Bayren zum Verfasser haben, überzeugt ich mich bald aus einer Menge reinbahrischer Ausdrücke.

Dunkel sind mir 209):

paludes: hŭl. palustribus: hüln (Ezechiel c. 47). lacus: tewfhulgen 210). Beim Scherz — Hulbe: forca, fossa. evacuasti: ausgeöset 211) (4te Seite von Hiob letzte Zeile) erinnert ans dänische öse schöpfen, kann aber zu äzzen

abäzzen gehören. militare: reichsen kommt ein Paar mal vor. Ich be=

areif es nicht; sonst bedeutete es: regnare.

augures: lieszer, wetterliezzer 212), gehört vermuthlich zu leffeln, löfeln, lofen.

 $<sup>^{207})</sup>$  Bgl. ebendort II S. 224/225 (zweite Ausgabe I Sp. 1144/1145): ber Har = ber Flachs.

<sup>208)</sup> Bgl. oben S. 172 und 175.

<sup>209)</sup> Nämlich aus diesen biblischen Glossen.

<sup>210)</sup> Bgl. jest im baierischen Wörterbuche II S. 174 (zweite Ausgabe I Sp. 1084/1085): die Hill, Hill, Hillen, Hilmen.

<sup>211)</sup> Ebendort I S. 121 (zweite Ausgabe I Sp. 164): vesen, ervesen, vervesigen, abvesigen, ausvesigen, bervesigen, leer machen, aufbrauchen, erschöpfen (althochd. vesan, ösjan, mittelhochd. den, vesen).

<sup>212)</sup> Ebendort II S. 500 (zweite Ausgabe I Sp. 1514/1515): ließen, eigentlich: liezzen (und vielleicht ein Ablautverb wie das sliozan der ahd. Sprache und das ist. sliota, mhd. liezen: ich liuze, ich loz, gelozzen).

vulva: trutten, trutinn (Genes. 2 c. 13 v. 2)?

afflictio: kestigung <sup>213</sup>) hat eine wunderliche Aehnlichkeit mit castigare.

exenia: weisaden 214) (Sirach c. 20 v. 31) sollen wohl die banrischen Weiseten sehn.

caulas: kölen <sup>215</sup>) (Isaias 65 v. 10) ist mir räthselhaft Das span, jaula heißt wohl Käfig.

visitabo: staffen 216) (Jerem. c, 5 v. 9)?

cognati: neuen 217) (Exodus) Reffen?

varium: vehen 218)
byssus varia: veher, samat. wohin mag dieß Wort gehören?

An der wollustwollen Sprache des Hohen Liedes muß sich der Gloßator besonders ergetzt haben, da er es beinahe ganz überssetzt. Was mag wohl heißen: ein Galtprunn<sup>219</sup>) der lebentigen Wasser? Galt-Vieh<sup>220</sup>) ist sonst nicht sehr ergiebig. Interessant ists, die sehr abweichende lutherische llebersetzung damit zu vergleichen.

Unbegreiflich ist mir bei Hübner in der Stelle "pugnus: faust, vola ir tener 221) fidius goltvinger" das unterstrichene. Dann

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Ebendort I Sp. 1306/1307: kestigen, alt. Sprache wie hochd. kasteien (ahd. chastigon, mhd. kestigen, kestegen).

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) Ebendort IV S. 180 (zweite Ausgabe II Sp. 1027/1028). Bgl. auch den folgenden Brief S. 182.

<sup>216)</sup> Ebendort II S. 290 (zweite Ausgabe I Sp. 1236).

<sup>216)</sup> Ebendort III S. 650/651? (zweite Ausgabe II Sp. 774)?

<sup>217)</sup> Ebendort II S. 684 (zweite Ausgaße I Sp. 1730): Der Neffe, der gemeinen Sprache ungeläufig und selbst von Vornehmern lieber durch das franz. neveu gegeben, (ahd. neuo, nepos, sobrinus, angels. nefa).

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Ebendort I S. 518 (zweite Ausgabe I Sp. 700/701.) Bgl. auch den folgenden Brief S. 182/183.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Ebendort I Sp. 902: Der Galgbrunn (Gallbrunn; Gallbrunna, Ammergau; Gol'brunno), allgemein Galtbrunn, Ziehbrunnen mit einer П- oder Г-förmigen Vorrichtung.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup>) Ebendort II S. 40 (zweite Ausgabe I Sp. 903/904): Das Galtvieh, alles Milchvieh, das nicht trächtig ist, oder, als zu jung, es überhaupt noch nicht sehn kann, und keine Milch gibt, sogar mitunter Stücke männlichen Geschlechts von dieser Viehgattung.

<sup>291)</sup> Ebendort I Sp. 540 unter Dern: Vola, hir, terrn. Cod. lat. mon. 5387 Fol. 11 b. Vola, medietas palmae, vel ir, quod Graeci tenar dicunt. Zur Erklärung ist unter anderem bemerkt: Dern selbst scheint (wie doren

meringa: orfandel 222)?

(adjectiv) sunus slachräszig?

(verb.) cassare vertaylen?

mondercula: müder <sup>223</sup>) auf eins seidel? de partibus vestium. marsubium, crumena: pägurtel <sup>224</sup>) (1418 peigürtel) Geldgurt, pon Bei und Gürtel?

dica: raitholz <sup>225</sup>) oder rab üsch? <sup>226</sup>) zum raiten, zusammens rechnen? Kerbholz?

inguen: hädrücz? 227) (Drüse?)

mustus: chestm? steht zwischen talpa und testudo.

cirogillus: gremug?<sup>228</sup>) steht zwischen Dachs und Marder. Das sinflucht und sintflucht<sup>229</sup>), das immer statt Sündssluth vorsomt, erinnert mich an die Kueflucht<sup>230</sup>), Farchant gegenüber. papirus: schabrischzenn?<sup>231</sup>) de herbis terrestribus.

aus thonaron) aus dem ältern tenr, Bocabular von 1482, dem alten tenar, tenra, hir, vola, entstanden, welches merkwürdiger Beise zugleich dem ungarischen tenper, dem gaelischen dearna und griechischen devap entspricht.

<sup>222)</sup> Bgl. ebendort I Sp. 132: Das Orfandel, Trommelfell im Ohr.

<sup>223)</sup> Ebenbort II S. 554 (zweite Ausgabe I Sp. 1572/1573): Das Müeder (Müede', Miede') hochd. Mieder (ahd. muodar, mhd. muoder) ein Stück der weiblichen Kleidung auf dem Lande wie in den Städten, welches dem Planchet und der steisen Schnür-Rüstung der sogenannten französischen Kleidung entspricht, und eine Art Fischbein-Harnisch ist, der den gar zu gestrechlichen weiblichen Körper in gehöriger Form erhalten muß, wenn auch die Gesundheit von Mädchen, Müttern und Kindern daben leiden sollte.

<sup>924)</sup> Ebendort I S. 164 (zweite Ausgabe I Sp. 225), II S. 72 (zweite Ausgabe I Sp. 943/944): Die Behgürtel (Bägürtl), der Geldgürtel, die Geldkate, die entweder an die gewöhnliche Bauchgurt befestigt, oder allein getragen wird.

<sup>225)</sup> Ebendort III S. 153—155 (zweite Ausgabe II Sp. 170—172.)

<sup>226)</sup> Ebendort III S. 4 (zweite Ausgabe II Sp. 4/5). Bgl. auch den folgenden Brief S. 182.

<sup>227)</sup> Ebendort I S. 415 (zweite Ausgabe I Sp. 569): Die Drues in der Bedeutung 2: Das Geschwür, die Pestbeuse. In der alten Sprache sind begadrussi inguina, verenda.

<sup>228)</sup> Ebendort I Sp. 996.

<sup>229)</sup> Ebendort III S. 254 (zweite Ausgabe II Sp. 290).

<sup>280)</sup> Bgl. ebendort II Sp. 563: Die Schnesslucht, niedrigerer Alpenplat, wohin, wenn auf höhern Schnee fällt, das Bieh gebracht wird. cfr. die Kuesslucht beh Kartenkirchen.

<sup>231)</sup> Ebendort II Sp. 352.

Wir hatten gestern einen wichtigen durch Lärm und Glanz aller Art verherrlichten Abend. Die Princeh Charlotte 232) ward procurmäßig getraut. Im Augenblick der wichtigen Handlung ertönten alle Glocken der Münchner Thürme, mehrere Bataillons König3= und Stadtwache gaben ihre Salven, und vom Gafteigberg knallten wetterleuchtend die Canonen drein. Die Hauptstraßen waren beleuchtet. Besonders kostbar und kunstreich war ein bretternes colloffales Architectur-Werk auf dem großen Maximiliansplatz, wo sich die Löwen und Adler, F und C, Habsburg und Wittelsbach in manigfaltiger Anwendung und Gestalt präsentirten. Die Straßen wimmelten von Menschen, und brachten dem langsam durchfahrenden Bug der allerhöchsten, höchsten, hohen und niedern Herrschaften so manches Vivat. Man sah mehrere Inschriften, wovon mir einige zu sehr, andre zu wenig gelehrt schienen. Die meisten sprachen von "Tugend" und vom "Lohn". Das will mir nicht ganz ge= fallen. Es scheint mir gar zu demüthig, der trefflichen hohen Jung= frau diese Partie als ein Glück vorzurechnen. Und "Tugend" sollte fein Illuminations= und Transparenten=Terminus senn: sie ist viel zu bescheiden. Gine kleine Inschrift gefiel mir besonders. Sie sagte im Namen der Gefeierten: Stäts war ich eine Lilie (mit weißem Licht); Einst ward ich ein Beilchen (mit violettem Licht); Nun werd ich eine Kaiserkrone (mit gelbem Licht); Und immer möcht ich eine Fris seyn (mit Regenbogenfarben.)

Wie sich die kleinen Verlegenheiten des Lebens auch in den höchsten Regionen der Gesellschaft wiederholen! Man war daran, den Tag der Trauung zu verschieben, weil der Courier mit dem Kleide für die deutsche Braut immer nicht von Paris ankommen wollte. Endlich half die Viceköniginn aus.

Die Feste dauern bis Montag, wo der Zug nach Wien gehen soll. Dort soll sich die Braut alle kostbaren Feierlichseiten verbeten haben. Ihr Betrag (an die 500 000 fl.) soll den Armen zukommen. Man erzählt, die erhabene Braut habe ihren künstigen Gemahl ges

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup>) Das Wasserzeichen des Papieres des folgenden 50sten Brieses gibt ihr Bildniß mit der Umschrift im Kreise von unten nach oben in durchaus großen Buchstaben: Charlotte von Bayern — Kaiserinn von Oestreich.

beten, bei der gesetzüblichen Nothwendigkeit, alle ihre diesseige Dienerschaft gegen österreichische auszuwechseln, zu Gunsten ihres Beichtvaters eine Ausnahme machen zu dürsen. Der Kaiser bes dauerte in seiner Antwort, daß ihm die Gesetze nicht erlaubten, an dieser Sitte das geringste zu ändern: indessen lege er eine Liste von österreichischen Geistlichen beh, unter denen Sie einen auswählen möchte. Oben an stund der Princessin bisheriger Beichtvater mit einer ehrenwerthen Anstellung in Oesterreich.

Herr Hof-Rath, in der Nähe all dieser Processionen und Feierlichkeiten — beneide ich Sie um die schöne Ruhe im Kreise Ihrer liebenswürdigen Familie im einsiedlerischfreundlichen Thale der Loisach. Ach es ist alles so eitel! Nur das Natur= und Fa=milienleben hat innern Gehalt.

#### 7) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 9. November 1816.

Den Zweifeln, welche Ew. Hochwohlgeb. über mehrere in den zurückgesendeten zwei Handschriften vorkommende Wörter mir eröfnet haben, werde ich reiflich nachdenken, und wenn ich zu deren Hebung etwas behtragen kann, solches treulich mittheilen.

Drey derselben haben Sie selbst bereits vollkommen gelöset. Weisad <sup>233</sup>) für Geschenk, welches die Gevatterinn der Wöchnerinn überbringt (weiset), und Rabüsch <sup>234</sup>) für Kerb Holz sind in hiesiger Gegend noch jetzt im allgemeinen Gebrauche. Behefuter, varium, anch Fehe <sup>235</sup>), kommt für seines Pelzsutter häusig vor. Der seiner musikalischen Kenntnisse wegen (Er hat ben zweytausend Komposizionen theils im Drucke theils handschriftlich hinterlassen) zu seiner Zeit berühmte Alten Dettinger Chor Herr Abraham Wegerle <sup>236</sup>) († 1680) hat in seinem Speculo Musico-mortuali die Abbildung

<sup>238)</sup> Bgl. oben S. 179 mit der Rote 214.

<sup>234)</sup> Bgl. ebendort S. 180 mit der Note 226.

<sup>235)</sup> Bgl. ebendort S. 179 mit der Note 218.

<sup>286)</sup> Bgl. Eitner in der Allgemeinen Deutschen Biographie XXI S. 178.

eines mit einer vehenen Chorkappe gezierten Tobten Schädels so besungen:

Tezt ist dein Dienst aus werthes Mayd, Bon Bech zusamb gestücket; Wer dich anträgt, wird allezeit Gar schön von dir geschmücket, Der Fuchs, der Lux, der zarte Schwan, Der Zobel muß dir weichen, Weil du allein kannst allzeit sehn Der Gnaden wol (Wahl) ein Zeichen.

Ew. Hochwohlgeb. erhalten hieben den "vocabularius theutonicus", von welchem ich in einem früheren Briefe <sup>237</sup>) Meldung gemacht habe. Ich lege auch unsers großen Landsmanns des biedern Hanns Thurmanr <sup>238</sup>) "Rudimenta Grammaticae" beh, in der Ueberzeugung, daß, voraußgesetzt, sie sehen Ihnen nicht schon bestannt, solche Ihnen in mehr als einer Hinsicht viel Vergnügen machen werden. Benützen Sie behde mit aller Bequemlichkeit; eine frühe Rücksendung ist gar nicht nothwendig.

Für die gütigst mitgetheilte Nachrichten bin ich Ihnen recht serbunden.

# 8) Schmeller an Hoheneicher. München, den 24. November 1816.

Ewr Hochwohlgeborn hätten, um mir Ihre fortwährende freundschaftliche Gesinnung zu zeigen, nicht leicht Botschafter wählen können, die mir willkommner gewesen wären, als die Veteranen vaterländischer Lezikographie und Gramatik, der vocadularius 1482, und des großbeginnenden Aventin Rudimenta. Ich werde sie, nach Ihrer gütigen Erlaudniß, bestens zu benutzen suchen. . . .

Möchte doch der sinnige, das Volksleben so vielseitig ersfassende Beobachter, der sich unter anderm in den Proben

<sup>237)</sup> Vom 14. September 1816 oben S. 172.

<sup>238)</sup> In der neuen von der Akademie der Biffenschaften ins Leben gerusenen Ausgabe von Abentins Werken I S. 375—550—580,

eines werdenfelsischen Idioticon kund thut, in allen Gegenden unsers Landes seinesgleichen haben! Dieß ist ein frommer Wunsch, der sich mir so oft aufdrängt!

Ich habe mich nun an die Centralstelle für das Schulen und Studien Wesen <sup>239</sup>) gewendet, um wo möglich einen amtslichen Wink an die respectiven Schulmänner zur Ausmerksamskeit auf die Materialien für das bairische Idioticon, und zur Wahl von darauf bezüglichen Schulaufgaben zu veranlassen. An die Redaction des landwirthschaftlichen Wochenblatts hab ich eine Einladung zur Vormerkung landwirthschaftlicher Idiotismen <sup>240</sup>) eingegeben, und eine ähnliche in Vetreff der provinciellen Kunst und Handwerks Sprache denk ich in's Zellerische Anzeigeblatt für Kunst und Gewerbseiß in Baiern <sup>241</sup>) — zu geben. Möchte nicht tauben Ohren gepredigt sehn!

(Nach dem Schlusse dieses Briefes ist noch folgendes beigesschrieben:)

Heunt is Cathrein 242)

Hat 'n jede' die sein!

Diese Sprüchlein sind oft äußerst caracteristisch. — Kennen Sie keine besondern Volkslieder Thres patriarchalischen Thales?

<sup>289)</sup> Bgl. oben S. 16 und in der Beilage IV die Ziff. 3. S. 122-124.

<sup>240)</sup> Bgl. oben S. 15 mit ber Rote 23.

<sup>241)</sup> Ebendort S. 16 mit der Note 24.

 $<sup>^{242})</sup>$  Bgl. jest auch im baierischen Wörterbuche II S. 342 (zweite Außsgabe I Sp. 1309) unter Katharina :

Der Katrein Tanz, der letzte Tanztag im Jahre vor dem Advent, ehe die überflüssigen Fehertage aufgehoben wurden, der 25ste November, jetzt der nächstliegende Sonntag. Katrein stollt 'n Tanz ein. In München muß jeder gutbürgerliche Liebhaber an diesem Tag sein Mädchen wenigstens zum Meth führen, sonst appelliert sie auf den Spruch:

Hei<sup>n</sup>t is Katrei<sup>n</sup>, Hàt ən iəde<sup>c</sup> dé sei<sup>n</sup>, Wer s' nét hàt — Dèr màg s' nét.

Hiebei ist noch auf "Reter" verwiesen. "Die Bayern — ist dortselbst S. 343 (zweite Ausgabe Sp. 1310) angeführt — heißen den ihr Reter, den sie lieben und werth halten." Wacklus 1713. Bgl. Köter.

#### 9) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 4. Februar 1817.

Schon vor Ende des verflossenen Jahrs hätten Ew. Hochwohlgeb. einige Bögen des Werdenfelsischen Idiotikon erhalten sollen, wenn nicht andere Arbeiten die Vollendung des Auszuges immer vershindert hätten, welcher aber noch im Laufe dieses Monats unsehlbar folgen wird.

Einsweilen übersende ich Ihnen Notata, eigentlich Tag Buch, eines Freyherrn von Bodmann. <sup>243</sup>) Ich zweisse nicht, daß Sie über die "galanten Red»Manieren" des Baierischen Abels in den ersten Jahren des 18ten Jahrhunderts manchmal recht herzlich sachen werden.

Mit Vergnügen habe ich Ihre Einladung in dem Wochen-Blatte des Landwirthschaftlichen Vereins<sup>244</sup>) und den Zusatz des Herrn Direktors von Schrank gelesen.

Nachträglich bemerke ich, daß des Christian Wilhelm von Heppe <sup>245</sup>) Einheimisch und ausländisch wohlredender Jäger, oder nach alphabetischer Ordnung gegründeter Rapport der Holz-, Forst- und Jagd-Kunstwörter nach verschiedener teutscher Mundart und Landesgewohnheit, <sup>246</sup>) Regensburg 1763 und 1779, gleichfalls zu benützen sehn werde.

Das Studium des IIIten Bandes von Zschoffe's Baierischen Geschichten hat mir ungemeines Vergnügen gemacht.

Noch einen Wunsch und eine Hofnung! Ich wünschte, Ihr Urtheil über von Pallhausen Bojoariae Topographia Romano-

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Bgl. auch den 13. und 14, Brief. Mittheilungen aus dieser Handsschrift finden sich mehrsach im baierischen Wörterbuche, wie etwa in I S. 506 (zweite Ausgabe I Sp. 683).

Bgl. jest den gedruckten Katalog der deutschen Handschriften der Hofund Staatsbibliothek S. 344: Cod. germ. 3117. Des Freiherrn v. Bodmann (zu Freising) Notatenbuch 1709—1716. 4°. 188 Bl.

<sup>244)</sup> Bgl. oben S. 15 mit der Rote 23.

<sup>245)</sup> Ob er eine und dieselbe Person mit dem Johann Christof Heppe in Baaders Lexikon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrshunderts II Th. 1 S. 88/89 ist, weiß ich nicht. Wenigstens ist hier Verschiedenes was auf das Forsts und Jagdwesen Bezug hat verzeichnet.

<sup>246)</sup> Bgl. den 11. Brief S. 187.

Celtica und über Radlofs Sprachen der Germanen gelegenheitlich <sup>247</sup>) zu erfahren.

Ich hoffe, im fünftigen Sommer Sie hier zu sehen, mit Ihnen Berge zu besteigen, Thäler zu durchwandern, Seen zu befahren u. s. w.

#### 10) Hoheneicher an Schmeller. Garmifch, den 20. Februar 1817.

Während Sie in dem Königlichen München die Saturnalien mitfeierten, habe ich armer alter Einsiedler am Fuße des Wetterscheins, <sup>248</sup>) meinem Versprechen getreu, ein paar hundert <sup>249</sup>) Werschenfelsische Idiotismen zusammen geschrieben, die Sie beh der einsgetretenen heiligen Fastenzeit zur Busse lesen sollen. Ich werde nun meine Nebenstunden dazu verwenden, daß der dießseitige Veytrag zum Bahrischen Sprachbuch vollständig ergänzet, berichtiget, versbessert, besonders, nach Ihren Vorschlägen, bezeichnet werde.

#### 11) Schmeller an Hoheneicher. München, den 4. März 1817.

Herzlichen Dank für die wahrhaft väterliche Pflege, die Sie meiner Arbeit so fortdauernd angedeihen laffen!

Der alte treffliche Aventin, welchem Zschokke mit Recht ein ganzes Kapitel <sup>250</sup>) geweiht hat, hat mir manches, für meinen Schnabel gemachte, Wörtlein vertraut, und zugleich durch seine außerlesenen Behspiele unterhalten <sup>251</sup>).

<sup>247)</sup> Bal. den 11. Brief S. 188/189 und die Rote 269.

<sup>248)</sup> Bgl. unten den 50. Brief.

<sup>249)</sup> Am Rande steht in Klammern: 265.

 $<sup>^{250}</sup>$ ) Nämlich das 7 des Abschnittes 1 des fünften Buches, in der zweiten Ausgabe von 1821 Th. III S. 56-61.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) An den Rand des Briefes ist schließlich noch beigeschrieben worden: Den Hans Thurmahr geb ich dem Herrn Oberförster — dem befreundeten Webser — zu Geleite.

Nun suche ich den Hühnerfüßen des Freyherrn von Bodmann <sup>252</sup>) Meister zu werden. Das Büchlein ist wahrhaft drollig.

Da ich nun einmal die Haupt Cadres meiner Arbeit im Reinen habe: so werd ich auch den vocad. theuton. durchgehen, und Ihnen dis Ende dieses Monats, so hoffe ich, alle drey Werke mit innigstem Dank zurückstellen können.

Heppe's wohlredendem Täger <sup>253</sup>) hab ich in allen Catalogen unfrer Hof-Bibliothet vergebens nachgespürt. Auch Direktor Schrank hat ihn nicht.

In den Proben eines werdenselsischen Idiotikon (Baierisches Intelligenz-Blatt) steht, wie ich glaube, Birgle<sup>254</sup>) als Bildchen. Ist dieses etwa ein Druckselser?

Ueber den Fortgang meiner Sammlung, in der ich Ihnen so viel schuldig bin, ist nun endlich an den Kronprinzen <sup>255</sup>) Bericht erstattet worden. Ich hab ihm letzthin persönlich aufgewartet, und bin freundlich genug empfangen worden. — Man sagt, der Wiedersgenesene werde ein Italienisches Luftbad nehmen.

Des Grafen Montgelas <sup>256</sup>) prächtiges Haus <sup>257</sup>) sey für das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten gekauft, und nicht für die Königin Hortensia, wie die Zeitungen wollen. Mit Rom sey ein Concordat so gut als abgeschlossen. 5 Bischöse, davon einer als Erzbischof, sollen der Bayern Seelenheil in Bedacht nehmen. Sichstadt und vielleicht auch Kempten würden durch geistliche Hospshaltungen für die weltlichen entschädigt. Die neuen Minister, besonders Lerchenseld <sup>258</sup>) arbeite ganz ausserventlich. Mancher, der sichs disher bequem genug machte, soll sich in den Haaren frazen.

Doch was erzähl ich Ihnen Neuigkeiten, da Sie selbe vom Herrn Oberförster mündlich und besser vernehmen können!

<sup>252)</sup> Bgl. oben S. 185.

<sup>253)</sup> Bgl. oben S. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Bgl. unten den 14. Brief S. 192, und jest auch das baierische Börterbuch I S. 197 (zweite Ausgabe I Sp. 275).

<sup>255)</sup> Bgl. oben S. 15/16.

<sup>256)</sup> Bgl. über ihn Heigel in der Allgemeinen Deutschen Biographie XXII S. 193-204.

<sup>257)</sup> Am Karolinenplat zwischen der Mag-Josephs- und der Barerstraße.

<sup>258)</sup> Bgl. oben S. 28 mit der Note 23.

Ueber Pallhausen <sup>259</sup>) des wackern alten Herrn, den ich persönlich verehre — neuestes Werk ist schwer ein Urtheil zu fällen, weil man sich leicht an dem Versasser versündigen kann. Man weiß nicht, ob es ihm innerlich ganz Ernst ist, wenn er sein Buch als eine wissenschaftliche Spielerei seiner alten fränklichen Tage erklärt. In diesem Betracht könnte man nur mit dankbarem Lobe bessen gedenken.

Herr v. Pallhausen weiß wohl, daß ich seine sogenannt keltischen und (neuerlicher) griechischen Erklärungen bahrischer Ortsnamen als nicht ganz natürlich und als weder in der Sprache noch in der Geschichte begründet ansehe. Einem andern, der nicht so besangen in einem gegebenen griechischen oder keltisch sich neunenden Wörterbuche ähnliche Wörter und Klänge suchte, würde ich gerne zugeben, daß sich ja alle Ind veuropäischen Sprachen in der Vorzeit einander mehr nahe waren, und daß es in so serne gleichgültig seh, ob man irgend einen Ausdruck als ursprünglich sanskrit, persisch, keltisch, griechisch, germanisch, römisch oder slawisch erkläre. Aber seinen bestimmten Kampf gegen das Germanische, für das sogenannte Galische und Griechische halte ich für eine Wunderlichkeit eigner Art.

Was für den Zug des Kömerweges über Murnau, Staffelsee (pontes st(?)affenios) 2c. gesagt ist, hat mir nicht übel gefallen. Mir scheint übrigens Herr v. Pallhausen ein Beyspiel, wie man als Schriftsteller zu patriotisch sehn könne!

Radlofs <sup>260</sup>) Sprachen der Germanen hab ich mit Heißhunger durchgegangen. Er hat auch Ihrer Idiotifographischen Proben nach Gebühr erwähnt. — Die Idee dieses Werkes ist glücklich zu nennen; aber die von Radlof gewählten Probestücke, bei deren Wahl er vielleicht auf das, was vom anderthalbtausendjährigen ulphilaschen Deutsch noch übrig ist, Rücksicht genommen hat, sind nicht geeignet alle wichtigern grammatischen Formen einer Mundart zu charakterisiren: — so kommt nicht vor das Deminutiv, das Futur, das Bassiv . . .

Unter vielen trefflichen Bemerkungen befindet sich hie und da etwas nicht sehr haltbares oder gar irriges. Z. B. p. 345 ist die

<sup>259)</sup> S. Dr. Clement Baaber in der Zeitschrift für Baiern und die ansgränzenden Länder 1817 Band III S. 249—255: Bincenz Pall von Pallhausen.
260) Bal. oben S. 111 mit der Note 97.

angebliche Betonung kutschiren, Báron, Soldat wirklich ein schwacher Beweiß für die "Urhaftigkeit" der Bahern! p. 365 laute das l in will, Hals, wie das gothische und altfränkische hl in hludowig! — da es doch p. 356 viel richtiger gedeutet ist. p. 342 ist käian (Ober-Pfalz, fehren) mit gehen erklärt. p. 309 unterscheiden die Throler üns (nobis) von uns (nos)? p. 313 sagen die Ulmer dü, sü (la, elle), hingegen die, sie (les, elles)?

Ich breche ab. Meinen Dank wiederholend, empfehle ich mich Ihrem u. s. w.

#### 12) Schmeller an Hoheneicher. München, den 6. Märg 1817.

Eben hatt ich dieß Paket gesiegelt mit mir selbst unzufrieden, daß ich die Gefühle der Hochachtung und Dankbarkeit von denen ich für Sie durchdrungen bin, nicht besser auszudrücken gewußt hatte, als mir (wunderbarer Zufall!) die neun Bogen Idiotismen gebracht wurden, die Sie neuerdings in Ihrem glücklich abgeschlossenen, von Saturnalien unentweihten Thale gesammelt haben.

Denken Sie, wie mir nun zu Muth sehn muß! Geben Sie doch Gelegenheit, Ihnen thätlich zu zeigen, wie sehr ich bin u. s. w.

# 13) Schmeller an Boheneicher. Münden, den 1. Man 1817.

Endlich hab ich unter allerley andern Arbeiten das Instanabel <sup>261</sup>) sowie das Manustript <sup>262</sup>) nach Kräften exploitirt.

Ueber die Notata hab ich oft herzlich lachen müssen. Wer aber eigentlich der Verfasser gewesen seh, hab ich nicht herauszu=

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>) Rämlich den im 3. Briefe S. 172 und im 8. Briefe S. 183 erwähnten Vocabularius teutonicus vom Jahre 1482.

<sup>282)</sup> Das im 9. Briefe S. 185 erwähnte Tagebuch des Freiherrn von Bodmann.

bringen gewußt. Er gab Mahlzeiten, deren Anordnung ihm viel zu schaffen machte, war galant gegen Damen, sammelte Recepte ... u. dergl. Er war doch nicht etwa <sup>263</sup>) frenssigscher Domherr?

Wenn mir von meiner dießjährigen Excursion nach Franken und der Obern Pfalz Zeit, Muth und Geld übrig bleibt: so will ich sie verwenden, die bayrische Schweiz am Tegernsee und an der Loisach noch einmal zu genießen. So oft ich behm Maler Dorner das neue schöne Stück: der Eibsee mit dem Zugspitz betrachte, erneut sich in mir der Wunsch, jenen frischen seyerlichen Wasserspiegel an Ihrer freundlichen Hand, unter dem Eindruck der ershabenen Natur und Ihrer gediegenen Nede nach Herzenslust zu unwandeln. Der König hat gerade diese Gegend als ein Geschenkfür den General Pappenheim bestellt. Die Wahl macht seinem Geschmack Ehre.

Gottlob, daß nun endlich der Winter ein Ende gewinnen will. Ein erster Mah ohne grünes Laub, wie dieser ist mir noch nie vorgekommen! Auch ist die jezige Noth unter allen Klassen des Bolkes gewiß eine große chronikmäßige Seltenheit. Es stellen sich z. B. hier in den Metgen die ärmern Leute ordentlich an, um das Blut der geschlachteten Thiere aufzusangen, das sie als Leckersspeise verzehren. — Der gesährliche Brand in der Nähe der Ressidenz ist allem Anschein nach gelegt worden. Es hatten in der nemlichen Boche noch mehrere kleine Brände statt; auch fand man durch die ganze Stadt die Thüren verschiedner Häuser mit Kohlen bezeichnet. — Wo das hinaus wollte?

Der Prinz Eugen soll von Seite Destreichs und Neapels mit 11 Millionen abgesunden seyn. Er kaufe sich nun in Bahren "Unterthanen", und werde als mediatisirter bahrischer Fürst in Sichstädt residiren.

Mit dem bayrischen Sprachbuch, Ihrem dankbaren Pflegkind geht es ziemlich voran. Ich habe dem Kronprinzen aufgewartet, der sich zufrieden zeigte.

Er ist nun nach Wien, und geht von da vermuthlich nach

<sup>263)</sup> Bgl. nachher den 14. Brief S. 192.

Italien. Dumme Menschen von hier sagen, seine Gemahlin werde in Rom zur katholischen Religion übertreten!

Was sagen Sie zu dem pähstlichen Machtwort gegen Wessen= berg? <sup>264</sup>)

Es predigt hier ein junger Prinz v. Hohenlohe, der Kreuzspartikeln und Reliquien austheilt. O tempora!

#### 14) Hohencicher an Schmeller. Garmisch, den 18. Mai 1817.

Ew. Hochwohlgeboren gütiges Schreiben vom Iten dieß, emspfangen den 13ten, hat mich auf zweh ältere, noch unbeantwortete Briefe vom 4ten und 6ten im März beschämend erinnert. Ich muß hierüber Ihre Nachsicht in Anspruch nehmen, mit der Verssicherung, daß ich derselben gewiß nicht so bald wiederum bedürfen werde.

Um vor allem auf das zu kommen, was mir das angenehmste ist, ändern Sie Ihren Entschluß, im heurigen Sommer oder Herbste hieher zu kommen, ja nicht mehr ab. Der Augenschein wird Sie überzeugen, daß der Eibsee, das Reinthal u. s. w. wohl eine kleine Wallfahrt verdienen. Nur bitte ich Sie, die Zeit Ihrer Ankunst mir einige Täge zuvor gefälligst zu vernachrichten, weil es möglich ist, daß ich mich zu einigen kleinen Exkursionen verleiten lasse, und

<sup>264)</sup> Bgl. Friedrich in dem in der Note 6 berührten Aufsaße S. 19: Indessen hatte Dalberg 1814 Bessenberg (er sollte auf Kom's Besehl als Generalvikar eben damals [12. November] beseitigt werden) zu seinem Coadjutor und damit zu seinem Nachsolger im Bisthum Konstanz bestimmt. Die badische Regierung wie das Ordinariat Konstanz hatten zugestimmt, nur Kom antwortete auf Dalberg's Anzeige nicht. Als Dalberg am 10. Februar 1817 in Regensburg gestorben war, erwählte das Domcapitel — darunter auch der spätere Erzbischof Vicari — einstimmig Bessenberg am 17. Februar zum Capitularbicar, womit die dadische Regierung wiederholt einverstanden war. Auf die Anzeige in Kom aber kam nun unterm 15. März, ohne daß man irgend eine weitere Untersuchung gesührt oder gar Wessenberg gehört hätte, die Verwersung Wessenbergs und der Austrag, einen Anderen "der in besseren Kufesse" zu wählen.

es mir äußerst ärgerlich sehn würde, wenn ich ben Ihrer Ankunft eben abwesend wäre.

Birgle — Bildehen <sup>265</sup>) ift fein Druckfehler. Sie können es täglich von Kindern und Erwachsenen hören. Ich benütze aber diese Gelegenheit, um einige andere Druckfehler des Baierischen "Intelligenzs Blattes" anzuzeigen, welche nicht verbessert worden sind <sup>266</sup>). Jahrgang 1812 Sp. 440 ist statt Ueberschütts zu lesen Ueberschüttl. Jahrsgang 1813 Sp. 125 st. Vorweich l. Vorwaih. Sp. 562 st. Steuerer l. Steurer. Sp. 566 st. Weg-Säm l. Weg-Säen. Daselbst Sp. 394 st. sahrgang 1814 Sp. 18 st. ja Brueda! Sp. 244 st. uebehörig l. uebelhörig.

Versasser der zurückgeschickten Notaten <sup>267</sup>) war ein Freyherr von Bodmann (Vernard, wenn ich nicht irre) welcher damals Hofcavälier und Hofrath zu Freising war.

Hier übersende ich Ihnen:

Hunds Anmerkungen zur Erklärung beutscher und lateinischer Urkunden, wie sie im Ilten Theile der Finauerischen Bibliothek zum Gebrauch der Baierischen Staats, Kirchen- und Gelehrten-Geschichte S. 133—170 abgedruckt sind,

Die Kronik des alten ehrlichen Schwaben Thomas Liver, <sup>268</sup>) welche, als Prototyp mancher neueren Geschichts-Staffierer a priori, Ihnen oft ein herzliches Lachen bereiten wird,

Einige Werdenfelsische Idiotismen, die, wegen ihrer Obscönität, eine weitere Bekanntmachung nicht gestatten,

Das Gleichniß vom Säemanne in der Werdenfelser Mundart, welches ich schon zu Anfang des vorigen Jahrs an Herrn Radslof <sup>269</sup>) durch die Fleischmannische Buchhandlung geschickt habe, das aber in solcher liegen geblieben ist.

<sup>265)</sup> Bgl. oben den 11. Brief S. 187 mit der Rote 254.

<sup>266)</sup> Bgl. oben die Note 200.

<sup>287)</sup> Bgl. den 9. und 13, Brief S. 185 und 189/190.

<sup>268)</sup> Bgl. über ihn Franc in der Allgemeinen Deutschen Biographie XVIII S. 746—748.

<sup>269)</sup> S. sein im Jahre 1817 erschienenes Werk: Sprachen der Germanen in ihren sämmtlichen Mundarten dargestellt und erläutert durch die Gleichnißs-Reden vom Säemann und vom verlorenen Sohne. Bgl. S. 186 und 188/189.

Unabänderlich bleibt die vollkommenste Hochachtung, mit welcher u. s. w.

# 15) Hoheneicher an Schmeller. Garmifch, den 13. August 1817.

Eben da ich das Paquet vom 18. Mays absenden wollte, ersuhr ich, daß Sie Ihre literarische Reise nach Schwaben und Franken bereits angetreten haben. In der Bermuthung, daß Sie zurück gekommen seyen, oder nächstens zurück kommen werden, überschicke ich solches nunmehr, und lege noch einen Auszug aus dem Werdenselssischen Idiotikon beh.

Ich hoffe, daß ich bald das Vergnügen haben werde, Sie hier zu sehen u. s. w.

# 16) Schmeller an Hoheneicher. München, den 19. September 1817.

Ihre letzte, mir durch Herrn Canonikus Härtel zugekommene Bescherung war mir um so erfreulicher, als ich schon lange mit Sehnsucht auf Nachrichten aus Ihrem Einsiedlerthale harrte, und mir das gar zu lange Ausbleiben nicht zu erklären vermochte. Nun bin ich beruhigt; ich weiß, daß Sie Sich wohlbefinden, daß Sie mit freudiger Lebenslust in Ihre schöne Natur hinausschauen, und daß Sie meiner noch mit Wohlwollen gedenken.

Die Freude, Sie und die verehrungswerthen Ihrigen auch dieses Jahr persönlich zu sehen, wird mir schwerlich zu Theil. Ich bin es meinem Geschäfft schuldig, gerade dahin zu gehen, wo ich nie war, und darf es meinem Herzen nicht erlauben, daß es mich immer wieder auf gewisse Lieblings-Punkte hinführe.

Sch habe dieses Jahr  $^{270}$ ) Gegenden kennen gelernt, auf die ich schon lange gespannt war — die fränkischen Fürstenthümer und

<sup>270)</sup> Bgl. oben S. 104

den nordwestlichen Theil der Ober-Pfalz. Unter den Geistlichen dieser Region hab ich ungleich mehr Bildung und Beobachtungsgeist gefunden, als ich es von unsern altbahrischen rühmen könnte. Es versteht sich hier wie dort mit Ausnahmen. Nürnberg, Bahreuth, Wunsiedel haben mir besonders zugesagt. Ich habe den höchsten Punkt des Fichtelgebirgs den Ochsenkopf bestiegen oder vielmehr bespaziert. Maulwurfs Hügel gegen die Alpen!

In Amberg sah ich mit Erbauung eine Sammlung von bronzenen Schwertern, Messern, Pfeilspißen, Armringen, Spangen 2c., die vor kurzem aus mehrern Grabhügeln eines benachbarten Waldes ausgegraben worden sind. Die Waffen von Bronze waren mit Eisenstein zugedeckt!

Mit eigener, heiliger, ja religiöser Empfindung schaute, berührte ich diese Reliquien. Meine Hand die vermodernde an dem Metall, das vor vielen vermoderten Generationen die Zierde eines kräftigen Armes, das Werkzeug einer mächtigen Faust war! Der gebrechliche Mensch ist doch so gewaltig über die Zeit! Mit ähnlichem Gefühle nehme ich im Münzkabinet ein Goldstück in die Hand, das bestimmt einst auf dem Markte von Athen von Hand zu Hand gegangen war.

Aber mit einem Gefühle, das an Erstaunen grenzt, sinde ich in meiner Grammatik des altindischen, (Sanskrit), einer Sprache, die örtlich so weit von uns entsernt ist, die vor der Griechischen schon außsgebildet war, daß: patri, matri, bratri, swastri, duhatri, neptri, widwa 2c. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Tochter, nepos, Wittwe 2c. . heißt! Geht daß nicht über alle bronzene Altteutschsthümer, über alle athenische und macedonische Louisdor!!

Die Chronif des ehrlichen Portigalfahrers Lirer <sup>271</sup>), die übrigens vom Buchdrucker sehr verändert und modernisirt sehn mag hat mir ein Paar angenehme Stunden gemacht. Der Roman mit der Künigin und dem gesangenen Arbogast wäre ein hübsches Sujet für einen Tiekianer. — Wit Dank stell ich Ihnen dieses Incunadel zurück.

Die Hundischen Erklärungen behalt ich noch einige Zeit mit Ihrer Erlaubniß.

<sup>271)</sup> Bgl. oben S. 192.

"Katalär, Ursulär, der Katharina, der Ursula Sohn, manchs mal auch Shmann." Sagt man der Katalär? oder ist's so viel als: der Katarl' ihr? der Katharl ihrer?<sup>272</sup>)

Indem ich wiederholt meinen herzlichsten Dank Ihnen bezeuge für die väterliche Freundschaft, mit der Sie Sich meiner und meiner Sache annehmen, kann ich den Wunsch nicht bergen, eine Gelegens heit zu wissen, Ihnen meine Dankbarkeit thätig beweisen zu können.

# 17) Hoheneicher an Schmeller. Garmifch, den 4. Oktober 1817.

Daß mir die Freude, in Ihrer Gesellschaft einige der schönsten Gegenden von Werdensels zu besuchen, für heuer vereitelt worden ist, hat mich sehr geschmerzt. Quod differtur, non auffertur— ist indeß mein Trost. Vielleicht sehe ich Sie im fünstigen Frühslinge zu München. Was Sie mir über ihre Reise durch Franken und die obere Pfalz mitgetheilet haben, habe ich mit freudiger und herzlicher Theilnahme gelesen.

Die Hundische Erklärungen brauche ich keineswegs mehr zurück; ich habe sie mehr als einmal, und werde Ihnen einige nicht unsinteressante Auszüge aus seinem Bahrischen Stammen-Buche in Bälde übersenden.

Man spricht Katalär <sup>273</sup>) etc. Mir scheinet es mit Katarl etc. ihr nicht zu verwechseln, sondern vielmehr als eine Gattung Hausenämen, wie z. B. Hulpen-Hanns, Troaschen-Gori etc. anzusehen zu seyn; freylich mag das verborgene ihr nicht verkannt werden.

Ich lege Ihnen hier eine Arbeit unsers lieben Nagels (Augustin Geiler) 274) in seiner biedern altbaierischen Manier geschrieben, und

<sup>272)</sup> Bgl. hiezu ben folgenden Brief S. 195.

<sup>278)</sup> Bgl. ben vorhergehenden Brief S. 195. 274) Bgl. hiezu die Briefe 18, 20, 43, 44.

Was den Verfasser betrifft, den Pfarrer und Akademiker Anton Nagel, so ist schon in der Note 18 darauf hingewiesen worden was v. Thiersch in der Festrede vom 27. November 1852 über ihn äukerte.

das Lied, welches noch vor wenigen Jahren dahier in der Neuen-Jahrs-Nacht mit dem Schlage zwölf Uhr von den ledigen Mannspersonen, unter Trommelschlag und Schießen, vor den Häusern der Beamten und Geiftlichen abgesungen wurde, dann ein paar äußerst seltene Schriften Aventins bey.

Ich hoffe, Ihnen aus dem Tirolischen unterem Innthale, welches in älteren, neueren und neuesten Zeiten Baierisch war, und mit dem Mutterlande immer in geistigem Berbande und Verkehr bleibt, <sup>276</sup>) wichtige Beyträge verschaffen zu können. Zu diesem Ende wünschte ich gelegenheitlich ein paar Exemplare Ihrer Einsladung, <sup>277</sup>) das eine für Herrn Landrichter zu Katenberg Strolz, den bekannten Herausgeber des Zillerthaler Bolkslieds Bürgall (im Tirolischen Sammler II. I. 57—69) und der Unter-Innthalischen Bolksliedschen (daselbst 69—96), das andere für das Kloster Fiecht, zu erhalten.

Noch eine Bitte! Ew. Hochwohlgeb. würden mich Ihnen sehr verbinden, wenn Sie mir ein Exemplar des Programms der Historischen Klasse, die Biographie Herzogs Georgs des Reichen von Baiern-Landshut <sup>278</sup>) betreffend, übersenden wollten.

Die gerade jest in Rede stehende Schrift hat Hoheneicher, dem im 20. Briefe ausgedrückten Bunsche Schmellers entsprechend, später — vgl. den 43. und 44. Brief — veröffentlicht.

Hat: Noch 1820 — eigentlich 1819 — erschien aus seinem (nämlich Nagel's) Nachlasse demälbe eines bürgerlichen Hausstandes, welches die besten Dorf- und Stadtgeschichten unserer Tage übertrifft, und nur in Justus Möser's "patriotischen Khantasien" seines Gleichen hat, oder ihm noch vorangeht. Es sind die "Abschnizeln von dem häuslichen Leben eines Schneidermeisters in Bayern", München, bey Fleischmann 1820, und Nagels "würdigem Zöglinge dem t. baiersch. Obersieutenant Herrn A. Schmeller gewidmet". Der Schneidermeister meister Augustin Geiler, die Hauptsigur dieses Famisiengemäldes, war Nagel's mütterlicher Oheim.

Bie fein Schmeller seinen Dant für die erwähnte zarte Bidmung bezeigte, f. im 43. Briefe.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>) Ebendort S. 198-200.

<sup>277)</sup> Bgl. oben S. 13 und die Beilage II S. 82-92.

<sup>278)</sup> Bgl. die beiben folgenden Briefe S. 200 und 201, weiter den 79 und 80. Brief.

# 18) Schmeller an Hoheneicher. München, den 8. November 1817.

Warum ich so eile, Ihr theures vom 25. v. M. zu beantworten? Um die Freude zu haben, bald einem neuen Blättchen aus Ihrem Einsiedlerthale entgegensehen zu dürfen. Denn keines komt ohne manigfaltige herzliche Anklänge oder ohne freundliches Eingebinde für das Schoos-Kind Idioticon.

Dank für die Mittheilung der allerliebsten Nagelschen Bürgerschille. Die wohlbekannten Schriftzüge erinnern mich an so manche väterliche Epistel, die der liebe, lebenslassende Seelsorger an den rathsbedürftigen Studenten einst gerichtet hatte. Und erst sein Umgang in der ersehnten Bacanzzeit! Im Jahre 1803 sah ich den Treffslichen zum letzten Male. Als ich auß Spanien und auß der Schweiz zurücksam, war er nicht mehr. Ich habe sein Grab gesehen. — Als heilige Reliquien bewahre ich mehrere Bücher, ehemals sein Sigenthum, die ich jüngst auß der Bibliothek des verstorbenen geistslichen Ratheß Bucher 279) seines Geistess und Herzenssuchen erstanden habe.

Für das Neujahrs-Lied danke ich ebenfalls.

Wie sehr wünschte ich, mehrere recht eigentliche Volks-Lieder, Romanzen 2c. aufzufinden. Meine bisherige Ernte an solchen Prosducten ist noch sehr unscheinbar. An Schnodahüpfeln 280) und kurzen Stolien ist fein Mangel, aber an längern ernsthaften oder komischen Poesien scheint unser Volk entweder wirklich nicht reich zu sehn, oder ich habe nicht die rechten Mittel angewendet, ihnen auf die Spur zu kommen, obschon ich in Nürnberg und Regensburg eine Menge fliegender Blätter zusammengekauft habe. Konnte doch unser Nagel nicht einmal das Lied von der Bernauerin anders als in Bruchstücken auffinden, das doch jüngst von Desterreich aus, wo

<sup>279)</sup> Bgl. über ihn Heigel in der Allgemeinen Deutschen Biographie III S. 476/477, insbesondere in den Borträgen "aus drei Jahrhunderten" S. 134—158.

Bgl. auch den 45. und 46. Brief.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup>) S. im baierischen Wörterbuche III S. 499—501 (zweite Ausgabe II Sp. 587—590).

es noch häufig gesungen werbe, in Büschings wöchenklichen Nachrichten über Kunst und Gesahrtheit des Mittelasters <sup>281</sup>) vollständig einsgerückt wurde. Ich lege Ihnen, da es Sie gewiß interessiren wird, eine Abschrift desselben bey. So wie ich aber aus der Vergleichung mit den von Ihnen gelieserten Bruchstücken ersehe, ist dieses Ziska'sche <sup>282</sup>) Lied nur ein prosaischer Schatten von der rührenden Poesie des wahren ursprünglichen Originals. Freylich soll (nach Ihrer Notiz in der Teutoburg <sup>283</sup>) dieser Gesang einst in Bayern verboten gewesen sehn.

Ungemein freue ich mich der Aussicht, die Sie mir eröffnen, aus dem verwandten Tyrol, besonders dem Unter-Innthal Beiträge zum Idioticon zu erhalten. Throler, Bahren und Desterreicher find Fleisch von Ginem Fleische und Blut von Ginem Blut, so viel auch die Politik daran gehackt und gezwackt haben mag. Die Sprache beurkundet es, sie machen Eine Nation aus, die wir mit dem geschichtlich ältesten Namen billig die Bojosbar-ische nennen (Baren d. h. freye als Sieger eingedrungene Deutsche, vermuthlich Longo-Barden, im Lande der unterjochten galischen oder romanisirten Bojen!) Was von diesen Deutschen südwärts der Berge hinabstieg ins vielbevölkerte italische Land verlor sich mit Sitt und Sprache unter den Italiern; was aber in den Bergen blieb, die nun die rettende Grenze wurden zwischen dem Stalischen und Germanischen, behielt sein uraltes Erbtheil die eigene Sprache. In den Bergen blieben die fregen Deutschen, die Baren, während vielleicht später die Ebenen der Donau, wer weiß wie weit hinauf, von Wenden und andern Slawen überschwemmt wurden. Und von den Bergen herab kamen dann die Baren und vertrieben die Slawen wieder

<sup>281)</sup> Jahrgang II, Brachmond, S. 409.

<sup>282)</sup> Franz Zista (aus Wien) heißt nämlich der Herausgeber am be-rührten Orte.

Er bemerkt daselbst: Dieses geschichtliche Lied, welches ich das erste Mal von einer Frau aus Regensburg singen hörte und aufschrieb, ist wie ich mich gegenwärtig überzeugt in ganz Desterreich verbreitet. Es gibt wenig alte Leute dahier, denen es völlig unbekannt ist.

<sup>283)</sup> Bgl. Schmellers Brief an Hoheneicher vom 29. Juni 1816 oben S. 17.

bis über den Böhmerwald, und behaupteten endlich das große Gebiet der Donau.

Also träum ich mir manchmal die dunkle Geschichte unfrer Bor-Eltern, alle laff ich aus den Bergen herab kommen, alle find mir ursprüngliche Tyroler, Tauristen, Carentanen. Die Höhen gingen den Deutschen über alles. Nur sie bauten Strafburger, Wiener, Landshuter Thurme. Gine Berg-Gestalt, eine Thalform bildet eine Einheit, ein Ganzes, in das sich der Mensch hineindenkt als Theil, das er lieb gewinnen kann wie ein Haus, einen Baum. Die Ebene ift formlos, haltlos. Nur das Waffer gibt ihr einiges Leben. In der Gbene zu wohnen konnten nur Würmer und Ameisen von Menschen sich entschließen, nicht kräftige Deutsche, denen die Wahl noch fren ftund. Auf der Ebene, im Herumkriechen auf den Korn= und Kartoffelfeldern wird dem Nu-gen nachgestrebt, der jum Benuß führen foll, bagu aber nie Zeit läßt; auf ben Bergen ist wirklicher Genuß, ift frege Beit ben der Herde und im Bald, ist Sang und Klang und Freude! D ich habe den Unterschied zwischen Gebirg und Flachland fennen und fühlen gelernt. Glücklich Sie in ihrem Thälchen. Welche Sehnsucht erweckt mir immer der Eibsee unsers Dorner nach dem wirklichen Anschaun an Ihrer Hand.

Abgesehn von aller Träumeren, scheint mir eine Darstellung der baprischen Sprache ohne Zuziehung der tyrolerischen immer eine beträchtliche Lücke zu haben. Schade, daß es so schwer wird, sie auszufüllen. Denn außer dem was De Luca 284) geliefert hat, und was im Sammler für Tyrol, dann im baprischen Salzachkreißblatt 1814 (von wem?) enthalten ist, ist mir gar keine Hilfsquelle bekannt.

Ich habe erst neulich, dem Burgall und den Schnodahaggn <sup>285</sup>) zu lieb eine Gelegenheit benutzt, mir den ganzen Sammler anzusschaffen. Ungemein gefällig und gehaltvoll ist alles was Herr Strolz zum anziehenden Text bemerkt. Ich kann nicht anders als einem Bölklein Glück wünschen, dem ein Mann, der dessen Leben

<sup>284)</sup> Bgl. Hugelmann in der Allgemeinen Deutschen Biographie XIX S. 335/336.

<sup>285)</sup> Bgl. im baierischen Börterbuche II S. 164 (zweite Ausgabe I Sp. 1070)

und Treiben so genau kennt und so liebend beurtheilt, als Richter und Schlichter vorgesetzt ist. Möchte es überall so senn.

Wenn dieser Mann sich entschließen könnte, seine interessanten Beobachtungen fortzusetzen, oder die seitdem gemachten uns mitzutheilen . . . Wird ers? Dich bitte Sie, den Versuch zu machen, und im Namen der gemeinschaftlichen bojobarischen oder wenn er lieber will tyrolisch=österreichisch=bayrischen Sprache in ihn zudringen. — Die Literatur ist ja glücklicher Weise noch nicht ganz an Grenzpfähle gebunden.

Ich lege Ihnen das verlangte Programm<sup>286</sup>) bey, das ich denn doch endlich aufgetrieben habe. Die Afademie wußte selbst nicht mehr, wo es gedruckt zu finden wäre und man hatte mir irrig die politische Zeitung vom 12. May<sup>287</sup>) angegeben, in welcher ganz andre Dinge enthalten sind.

Auch folgen ein Paar Einladungen <sup>288</sup>), deren fruchtbarfte Anslegung ich vertrauensvoll Ihnen anheimstelle.

Nagels Augustin Geiler und die beiden Heftchen von Aventin stelle ich beh einer andern Gelegenheit dankbar zurück — mich für jetzt u. s. w.

<sup>286)</sup> Was außer den in der Note 287 bemerkten beiden Stücken noch als ein besonderes Oktavblättigen beiliegt, ist das eigentlich "verlangte Programm" nicht, sondern das am 12. Februar 1817 veröffentlichte "Programm der historischen Classe der k. Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1818" bezüglich eines Preises von 200 Karolinen, welchen der König unterm 21. Juni 1816 ausgesetzt hatte, um "zur Besörderung eines gründlichen Studiums der vaterländischen Geschichte an den Studien-Anstalten des Reiches ein neues Lehrbuch derselben versertigen zu lassen".

<sup>287)</sup> Es liegen die Num. 79 und 118 bei. Auf S. 363 der ersteren der Laffe des Generalsecretärs in der Sizung vom 29. März die von der historischen Classe gestellte Preisaufgabe einer "aussührlichen Biographie Georg des Reichen, Herzogs von Bahern-Landshut" erwähnt, und daran geknüpft: Ein hierüber handelndes Programm wird demnächst die Erwartungen und Bünsche der Akademie in Bezug auf diesen Gegenstand darlegen. Diesen Sat hat Schmeller unterstrichen, und an den Rand bemerkt: parturiunt... In der Num. 118 vom 19. Mai ist S. 541 die gedachte Biographie für das Jahr 1819 ohne nähere Anhaltspunkte für die Bearbeitung ausgeschrieben. Bon Schmellers Hand steht am Rande: nascetur...

<sup>288)</sup> Bgl. oben S. 13 und die Beilage II S. 82-92.

# 19) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 25. November 1817.

Vor allem erstatte ich . . .

Eben so herzlich danke ich Ihnen für die gütige Mittheilung des Liedes von der schönen Bernauerin. 289) Ich werde solches bey nächster Gelegenheit zurücksenden, und din über den Werth desselben vollkommen mit Ihnen verstanden.

Ich hoffe, zwischen Ihnen und Strolz (obschon dieser Mann gegen alles, was aus Baiern kommt, nicht ohne Veranlassung, sehr ungünstig eingenommen ist) eine literarische Verbindung einzuleiten.

Das dritte Exemplar der Einladung werde ich durch Herrn Kirchen-Rath von Werkmeister in Stuttgart an den dortigen Herrn Bibliothekar Petersen senden.

Ihre Ansichten über ältere Baterländische Geschichte, welche Sie, viel zu bescheiden, Träumereyen nennen, verdienen gewiß der Gegenstand sorgfältiger Beherzigung und reiflichen Nachdenkens zu sehn.

Ich habe geglaubt, über die akademische Preisfrage, die Biosgraphie Herzogs Georgs des Reichen von Baiern Dandshut bestreffend, seh ein umständlicheres Programm besonders abgedruckt worden. Behnahe hätte ich Lust gehabt, um den Preis zu konskurriren, weil ich mehrere, allgemein unbekannte, einschlägige Urskunden von wichtigem Interesse besitze; aber in dem Embryo des Programms ist nicht einmal der Preis bestimmt.

Ich lege einige Werdenfelsische Idiotismen ben, ärgerlich darüber, daß die früheren Proben, welche ich schon im August des vorigen Iahrs an die Redaction der Zeitschrift für Baiern und die ansgränzenden Länder eingesendet habe, nun, nicht mehr erwartet, in dem heurigen Oktoberheste, mit vielen Drucksehlern, abgedruckt <sup>291</sup>) worden sind.

Man sagt: vaigeles Moadele, und Berghaltes seyn. Die Ableitungen von artig und Berghalten leuchten mir noch nicht ein.

<sup>289)</sup> Bgl. oben S. 197/198.

<sup>290)</sup> Bgl. unten den 79. und 80. Brief.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup>) Im Jahrgange 1817 Bd. IV S. 125—128. Bgl. oben S. 175 mit Note 201.

# 20) Schmeller an Hoheneicher. München, den 13. Man 1818.

Ew. Hochwohlgeborn muß ich vor allem um Verzeihung bitten wegen einer Nachlässigkeit, die ich mir selbst kaum verzeihen kann, wenn ich auch das ängstliche Dichten und Treiben, das mich die vergangenen sechs Monate fast nie heiter und unbesangen über meine leidigen Excerpte und Decerpte hinwegsehen ließ, noch so hoch in Anschlag bringe. Ich habe nun, (Gott und den Männern, die mich so wie Ew. Wohlgeborn geleitet und unterstützt haben, seh Dank!) einen und wohl den schwersten Theil der übernommenen Last, das Grammaticalische — vom Halse. Wit dem Lexicalischen hoff ich, durch Gottes und jener Freunde Benstand, auch fertig zu werden.

Mit der besondern pecuniären Unterstützung, deren ich mit seit zweh Jahren von Seite des Kronprinzen 292) zu erfreuen hatte, bin ich bereits seit dem Monat März 293) fertig; sie ist einem hoffsnungsvollen jungen Mann 294) zugewiesen worden, der nach Paris und London geht um die Sanskrit-Sprache zu lernen. Dieser Jahrtausende alten Groß-Mutter so vieler Sprachen weichen billig die adel- und ahnen-losen Auswüchse der bahrischen Pöbel-Sprache.

<sup>292)</sup> Bgl. oben S. 15, 133.

<sup>293)</sup> Ebendort S. 133/134, 142.

<sup>294)</sup> Nämlich Franz Bopp. Bgl. v. Raumer's Geschichte der Germanischen Philologie vorzugsweise in Deutschland S. 462—467, 606—621.

Er hatte, auf Berwendung des Gymnasialprosessor. Dr. K. J. Windischmann zu Aschaffenburg beim Kronprinzen Ludwig, durch dessen Bermittlung, nachdem bereits 1816 die Schrift "über das Conjugationsshistem der Sanskritzsprache in Bergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache" erschienen war, im November 1817 eine weitere Unterstützung von jährlich 1000 Gulden aus Staatsmitteln — der Akademie? Bgl. oben S. 160 und 164 — erhalten.

Auf Empsehlung abermals des älteren Bindischmann hatte ihm sodann der Kronprinz aus Rom am Ansange des Februar 1818 aus seinen Privat-mitteln auf zwei Jahre je 500 fl. Zuschuß gewährt.

Auf die Berichte, welche wegen einer Berlängerung des Bezuges von Schmeller noch bis Ende März des Jahres 1819 am 24. und 25. Februar 1818 erstattet worden waren — vgl. S. 133/134 — ersolgte wieder aus Rom am 7. März an Direktor v. Schlichtegroll die Eröffnung, daß der bisherige Beitrag aufzuhören habe.

Für die mir mitgetheilten physiognomischen Fragmente (ist es nicht zu spät?) danke ich ergebenst.

Die Geschichtschreiber sollten solche Zeichnungen, durch die ihre Helden für den Leser erst Leben und Anschaulichkeit erhalten, häusisger einflechten. Zschoffe hat es mit Erfolg versucht. Ew. Hochwohlgeb. sind doch wohl in Correspondenz mit ihm?

Die Abschnißel aus dem hänslichen Leben eines Schneiders meisters in Bayern <sup>295</sup>), eine wahre Bürger schylle wäre ein herrslicher Stoff für ein Bolks-Blatt, wenn wir so glücklich wären, eines zu haben. Des Hrn. v. Mann, Appellations-Gerichts-Prässidenten in München, Eos flattert zu sehr in der Höhe; vielleicht aber macht sich das, so viel ich glaube, vom k. Kath A. Baumsgartner herausgegebene "bahrische Nationals-Blatt" nach und nach ein größeres Publicum. Ich muß in der That wünschen, daß Ew. Hochwohlgeb. diesen Aufsah, der schon des Verfassers wegen jeden Bahern ansprechen sollte, an einem geeigneten Orte, seh es auch nur in dem behm Buchhändler E. A. Fleischmann in München herauskommenden "baierischen neuen Volks-Calender" publici juris machen möchten.

Ich stelle es Ew. Hochwohlgeb. so wie die beiden Aventinischen Piecen mit herzlichem Danke zurück.

Indem ich sehnlich wünsche und hoffe, daß sich in Ihrer wohlswollenden Gesinnung gegen mich nichts geändert habe, nenne ich mich u. s. w.

# 21) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 19. November 1818.

Ohne größter Beschämung kann ich nicht daran denken, wie lang ich Ihr letztes verehrtestes Schreiben vom 13ten Mays unsbeantwortet gelassen habe. Zwar könnte ich zu meiner Entschuldigung anführen, daß ich damals und den größten Theil des Sommers hindurch zu den traurigen Amphibien gehörte, welche die längere Hälfte des Tages krank im Bette und nur den kürzeren

<sup>205)</sup> Bgl. oben den 17. Brief S. 195 mit der Rote 274.

Rest außer solchem zubringen, daß ich nicht wußte, ob Sie heuer eine Reise und wohin unternommen hatten, daß ich, dessen ungeachtet, mehr als zehenmal ansieng, an Sie zu schreiben u. dgl. Viel lieber aber will ich mich, statt halb zu entschuldigen, ganz schuldig bekennen, Besserung, ohne Rückfall, versprechen, von Ihrer Güte Nachsicht und, als Beweis derselben, — eine baldige Antwort erwarten.

Es wird Ihnen nicht unangenehm seyn, wenn ich Ihnen ein in mancher Hinsicht merkwürdiges, bisher ganz unbekanntes, Baierisches Gedicht aus dem 15ten Fahrhunderte nachweise. Bersasserisches Gedicht aus dem 15ten Fahrhunderte nachweise. Bersasserischen ist Hanns von Trennbach, (Trenbeckh), den Sie versmuthlich aus dem IIIten, noch ungedruckten, Theile von Hunds Bahrischen Stammen-Buche, <sup>296</sup>) gewiß aus dem ersten Fahrgange der Westenriederischen Historischen Kalender, welcher ein kleineres Gedicht von ihm, dem damals 115 Fahre alten Greise, enthält, kennen. Das Gedicht, von dem hier die Rede ist, ist in einer eigenhändigen genealogischen Sammlung des unermüdeten Forschers Baierischer Geschichten Johann Franz Freyherrns von Egekher Fürst Bischofs zu Freisingen <sup>297</sup>) enthalten. Diese, aus dem 2ten, 3ten und 4ten Theile (der 1te sehlte) bestehende, Sammlung <sup>298</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Bgl. jett des Freiherrn v. Frenberg Sammlung historischer Schriften und Urkunden III S. 163-597.

<sup>297)</sup> Außer anderem verzeichnet der gedruckte Katalog der beutschen Sandsschriften der Hof= und Staatsbibliothek S. 276 von ihm:

Cod. germ. 2271. 1693. Fol. 131, 77, 109 Bl. Gegen 700 Bappen. Des Franz Freiheren von Eckgher Extracte aus Archiven, Salbüchern und Urkunden, Notatensammlungen zu Freising und in verschiedenen Klöstern, Pfarren 2c. Erster, dritter und vierter Band.

Cod. germ. 2268. 1695. Fol. 1144 Bl. von ihm selbst geschrieben. Franz Freiheren v. Echghers, Fürstbischofs zu Freising, alphabetische Sammlung zur Genealogie des bayrischen Abels. 5 Bände.

Mit einem weiteren alphabetischen genealogischen Werke besselben in 4 Quersoliobänden, welches der pfalzbaierische Hofrath Franz Xaver Freiherr v. Ruffini am 5. November 1790 dem Archive des Georgi-Ritter-Ordens übermachte, hat mich der Ordensseretär Herr v. Destouches bekannt gemacht. Die ersten drei Bände enthalten die Buchstaben U-T, der vierte bietet Nachsträge hiezu.

<sup>208)</sup> Wenn hier ein Gedächtnissehler Hoheneichers mituntergelaufen ist, könnte ber porhin bemerkte Cod. germ. 2271 gemeint sein.

ist in das fürstliche Archiv zu Freisingen, während ich die Aufsicht darüber hatte, gekommen, und wird sich nunmehr zweiselsohne in dem Königlichen Reichs-Archive oder in der Central-Bibliothek bestinden. Das fragliche Gedicht <sup>299</sup>) steht in den Notizen über den Dichter unter dem Buchstaben T.

Noch (worüber ich mehrmal um Vergebung zu bitten habe) sind die Werdenfelsischen Idiotismen nicht gehörig gereiniget, ers gänzet, und geordnet. Ich werde trachten, diesen Winter hindurch hierüber in's reine zu kommen. Einige weitere Proben liegen ben.

Zugleich übersende ich Ihnen 26 interessante Briese unsers Nagels an den Philologen Drexel, 300) die Ihnen gewiß willsommen 801) sehn werden, und ein paar Proben Baierischen Kirchensgesangs aus der zwehten Hälfte des 17ten Jahrhunderts. 302)

Nehmen Sie die erneuerte Versicherung meiner hohen Achtung und ungeheuchelten Freundschaft gütig auf.

# 22) Schmeller an hoheneicher. München, den 18. Dezember 1818.

Recht angenehm überraschte mich das liebe Packet von Garmisch. Ich hatte mich so lange vergebens nach einer Kunde aus dem

<sup>299)</sup> Bgl. aus Schmellers Nachlaß a. a. D. S. 567 (unter E. Mittelshochbeutsches) Num. 59: Gedichte von Hans Heieloher (nebst Notizen über den Dichter) und von Hans Trenbech. 22 Bl. 4°.

<sup>300)</sup> Bgl. die Nachweise v. Prantl's in seiner Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität II S. 524 Num. 289.

<sup>801)</sup> Bgl. die folgenden Briefe 22, 23, 27.

<sup>302)</sup> Catholische Kirchengesäng. Für die Christliche und Catholische Jugendt, und andere, besonders ben dem Catechismo, auch ben den Creutzängen und Kirchsarten, und sonsten durch das gange Jahr sehr nuplich zugebrauchen. Mit schönen newen Gesängen gemehrt und verbessert. Sampt angehenckten Gebettlein beh der H. Meß zusprechen. München, durch Johann Jäcklin, 1660.
16. 157 S. ohne Register.

Geistliches Himmel-Glöcklein, das ist: außerlesen Catholijcher Kirchen-Gesang, auff die fürnembste Fest deß gangen Jahrs, wie auch ben den Ereutgängen vnnd Kirchfahrten, beh Jung vnd Alten nuplich zugebrauchen. München, gedruckt bei Lucas Straub, im Jahr 1685. 16. 155 S. vhne Titel-Blatt und Register.

"Landl" gesehnt, daß ich mich oft selbst fragte: womit hab ich dieses gänzliche Vergessen verschuldet? hab ich doch immer das warme, zwar ohnmächtige Dankgesühl für Ihre freundschaftlichen Entgegenstommungen genährt . . . Und nun auf einmal sah ich, daß auch Ihr Wohlwollen gegen mich nicht erkaltet ist, ja daß ich mich schämen muß der Kleingläubigkeit, die an der Veständigkeit Ihrer Gesinnung gegen mich zweiseln konnte. Recht herzlichen Dank sür das liebe Packet!

Inniges Vergnügen gewährten mir unsers horazischen Nagels Briefe voll des Wesens das ihn so liebenswürdig machte. Es war mir, als säh ich ihn vor mir, wie er leibte und lebte. Ja ich sah ihn größer, und dennoch mir näher als den Lebenden mein Knabensuge zu sassen vermocht hatte.

Auch er hatte sich also Sammlungen von bahrischen Provin= cialismen 303) gemacht. Wo mögen sie hingekommen sehn?

Was mag aus den interessanten Aufsätzen über bayrische Sitten und Gebräuche <sup>304</sup>), die er für das, wohl nie im Druck ersichienene, Museum zusammenschrieb, geworden sehn?

Börterbuch baierischer Provinzial-Ausbrücke S. 4 Biff. 7.

Sammlung baierischer Bolkslieder S. 5 Biff. 15.

Sammlung baierischer Sprichwörter S. 5 Ziff. 36. Sammlung baierischer Bauernregeln S. 5 Ziff. 37.

Ueber die Spignämen S. 6 Biff. 51.

Die beiden unter den Ziff. 36 und 37 aufgeführten Sammlungen stammten nach dem vierten Absatze des folgenden Briefes von dem Pfarrer Prunninger.

304) S. ebendort Ziff. 8: Almanach der baierischen Kirchen= und Volk3=
gebräuche, Gebnächte, Krippe, die heiligen dreh Könige mit dem Stern, Faß=
nacht, Pumpermetten, Heiliges Erab, Urständ, Maybäume, Sonnwend-Feuer,
Eregori oder Virgatum, Ernte= und Weinlese-Tänze, Seelenzöpfe, Nicolaiobst,
heiliger Bater und Klaubauf, Bischofsspiel 2c.

Ziff. 43 über Stockschlagen, den ungetreuen Nachbar spielen, Einkindeln, Schneeballen, Geisehauen, Bockerln, stirbt der Fuchs so gilt's den Balg, das Handwerktreiben und andere baierische Bolksspiele.

Biff. 53 Besondere Aberglauben des baierischen Landvolks.

Biff. 57 über baierische Bolksluftbarkeiten.

<sup>308)</sup> Bgl. hier aus der äußerst dankenswerthen "Anzeige eines Theiles seiner literarischen Arbeiten und Sammlungen, die, mit wenigen Ausnahmen, durch den ungläcklichen Brand seines Pfarrhauses im Jahre 1803 vernichtet worden sind, aus verschiedenen Briefen besselben" von Hoheneicher in der Münchner allgemeinen Literaturzeitung 1820 Num. 1 S. 4—6:

Ein Freund, der eine Sammlung eigenhändiger Briefe merkwürdiger Personen der Vor- und Jetztzeit angelegt und schon zu einer außerordentlichen Reichhaltigkeit gebracht, hat auf mein Erwähnen dieser Nagelschen Briefe den Bunsch geäußert, einen derselben, gegen Herstellung einer Copie, in seine Sammlung aufnehmen zu dürsen. Ich habe mich anheischig gemacht, mich in seinem Namen diesetwegen beh Ihnen anzufragen. Dieser Sammler ist der Hos-Bibliothekar Scherer, den Sie, wie ich glaube, ohnehin kennen.

Für die Notiz über den Hans v. Trennbach dank ich Ihnen verbindlichst. Noch habe ich von dem Herrn Reichs-Archiv-Rath Riefhaber keine Antwort auf meine Frage, ob sich die Egekherischen Sammlungen im Reichsarchiv oder auf der Hof-Bibliothek 305) befinden.

Die behden Kirchengesangbüchlein aus dem 17. Jahrhundert haben mich durch ihre naiven Liedchen sehr ergötzt, und ich habe manches aus denselben entnommen. Ich werde sie Ihnen mit den Briesen zurückstellen.

Was sagen Sie zu der Manier, mit der Einige unstrer Landsleute über Ischoffes bayrische Geschichten herfallen. Oder lesen Sie die Broschüren nicht, die bald zu Duzenden 306) über diesen Gegenstand herauskommen? In einer letztern "vom Magister Schwarzrock" wird auch Ihr Name unter denjenigen angeführt, welche das abscheuliche Verbrechen begangen haben, einen Ausländer, noch mehr, einen Republikaner, noch mehr, einen Protestanten in der Schreibung der bahrischen Geschichte zu unterstützen. Ich muß gestehen, der 4te Band der Ischoffeschen Geschichte enthält manches, was ich nur mit Vetrübniß über die Unbedachtheit des Versassers darin lesen konnte. Aber im ganzen 307) bleibt unter allen bisherigen Geschichten

<sup>805)</sup> Bgl. oben S. 204/205 mit den Noten 297-299.

<sup>806)</sup> Wie beispielsweise die sogleich berührte:

Frage: Hat herr heinrich Zschotte eine National-Geschichte für Baiern schreiben können und wollen? Nebst einigen Bemerkungen über den IV. Band seiner Chronique scandaleuse Baierischer Geschichten. Bon Magister Schwarzsrock. Kautopolis 1818.

Bgl. zum Magister Schwarzrock auch noch den 44. und 45. Brief mit den betreffenden Noten.

v. Lang in der Vorrede zu seiner Geschichte des Herl Heinrich Ritters v. Lang in der Vorrede zu seiner Geschichte des Herzogs Ludwig des Bärtigen zu Ingolstadt — vgl. hierüber die Besprechung Hoheneichers in der Münchener

von Bahern diese Zschokkesche ohne Vergleich die genießbarste, die anregendste, und die am meisten übereinstimmende mit den Ideen, durch welche unser Zeitalter für die Zukunft Frucht bringen soll.

Ich habe 308) dieses Frühjahr dem Kronprinzen schriftlich für seine mir zugewendete Unterstützung gedankt. Er antwortete mir in einem sehr gnädigen Schreiben, worinn er bedauert, daß er der bisher mir zugewiesenen Summe schon eine andere Bestimmung gegeben hatte, eh er ersuhr, daß sich meine Arbeit länger als in die zweh Jahre hinausziehen würde. Damit Punctum. Indessen undankbar wäre es, genossene Wohlthaten deswegen, daß sie einmal aufgehört haben, zu vergessen.

Ich habe nun außer dem Versuch einer grammaticalischen Darstellung der Mundart 9 Buchstaben des Idioticon so ziemlich fertig gebracht. Gerne möchte ich Ihnen eine Abtheilung nach der andern zur kritischen Durchsicht zusenden, wenn ich wüßte, daß ich Sie mit dieser Zumuthung nicht zu sehr belästigte. Geben Sie mir Winke darüber.

(Gin besonderes Blättchen, welches diesem Briefe beiliegt, enthält folgendes:)

allgemeinen Literaturzeitung 1822 Num. 13 S. 99 bis 103 — vom 16. Juni 1821 S. III/IV :

Die herrliche Art, in der die Desterreichische Geschichte durch ihre Biographien vorrückt, läßt mich wünschen, daß man auch in Baiern vorzüglich an Biographien und an Monographien einzelner Orte und Bezirke vorschreiten möge, um also allmählig das Ganze einer zusammenhängenden historischen Bildergallerie zu bilden. Unterdessen könnte man sich als Stizze oder Leitsaden mit Bestenrieder und Feßmaier, als größerem Handbuch mit Jichokke begnügen, über den ich meine srühere Abstimmung, nachdem ich das Ganze vor mir habe, auch dahin ehrlicher Beise ergänzen muß: "daß, ob ich wohl den ersten Band sür ein schwächliches Kind gehalten, mir dennoch der zweite Band ein Junge geschienen, der sich noch erkräftigen könnte, und daß ich nun im dritten und vierten Band einen trestlichen Jüngling vor mir sehe, dem ich in Absicht der neuern Geschichte von Baiern, so weit es nicht von einer einzelnen, sondern von einer zusammenhängenden ganzen Behandlung die Kebe ist, keinen vorzuziehen wüßte".

308) Dieser Absatz bezieht sich auf die Nachschrift des 21. Briefes: Ich zweiste nicht, daß in der Zwischenzeit die Kronprinzliche Unterstützung wieder flüssig geworden seh. Gin Baar Neuigkeiten zum neuen Jahr.

Die Kaiserin von Kußland, Schwester der Königin, soll vom großen Alexander, der gerne eigne rechtmäßige Kinder hätte, gesschieden werden, und hier im Salabert-Hauß<sup>309</sup>) fünftig ihre Tage zubringen.

Der große Alexander soll sich um das Weib des großen Na= poleon beworben, aber einen Korb erhalten haben.

Als beim Hiersehn des Kaisers Franz zwischen ihm und dem König von dem bekannten Auskunftsmittel in der badischen Sache, (nemlich der Abtretung des einzigen Amtes Steinfeld, und Bezahlung von 2 Millionen 2c.) die Rede gewesen, habe der Kaiser zum König gesagt: Herr Bater, lassen Sie Sich darüber kein graues Haar wachsen, machen Sie es nur wie ich, unterschreiben Sie nicht.

Als der Kaiser fort war, kamen Metternich und Capo d'Istria. Da der König gegen ersteren äußerte, er seh mit dem Kaiser der Sache wegen schon einverstanden, und werde wie jener nicht unterzeichnen, bemerkte Metternich, das könne wohl nicht sehn, da er (Metternich) vom Kaiser die Vollmacht gehabt habe, die Sache abzuschließen, und bereits unterzeichnet habe. !!

Leider ist's wahr, soll der preußische Gesandte bemerkt haben, daß man unterzeichnet hat. C'est une affaire de cotillon!

# 23) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 2. Jänner 1819.

Dii tibi dent annos, de te nam caetera sumes! Dieses seh mein innigster Wunsch für Sie zum Neuen Jahr. Für Ihre gütige Nachsicht, baldige Antwort und mitgetheilte Nachrichten empfangen Sie meinen herzlichen Dank.

Unsers biedern und weisen Nagels — animae candidissimae — Handschriften und Sammlungen sind durch Herrn von Samet<sup>310</sup>) in das Königliche Reichsarchiv überbracht worden.

<sup>309)</sup> Am Eingange in den englischen Garten, nachmals Palais des Prinzen Karl von Baiern, jest Staatsgebäude.

<sup>810)</sup> Damals Reichsarchivar.

Ich habe ben seiner Verlassenschaft eine nicht kleine Kiste voll der wichtigsten Handschriften verloren. Ein Theil derselben ist nun ebenfalls im Reichsarchive; der Rest ist Gott weiß wie und wohin zerstreuet worden.

Hierunter befanden sich reichhaltige und von Herrn Pfarrer Prunninger trefflich bearbeitete Sammlungen Baierischer Sprüchs Wörter und Baierischer Bauern-Regeln.<sup>311</sup>)

Von dem fraglichem Museum ist nichts erschienen, als die, von Drexel versaßte, Ankündigung, wovon ich ein paar Exemplare<sup>312</sup>) beplege.

Da ich über Nagels Briefe an Drezel, aus Besorgniß, der Empfänger und Eigenthümer könnte solche, den seiner nunmehrigen Musse auf seiner Pfarren Viechtach, über kurz oder lang zurück sordern, nicht verfügen darf, werde ich Ihnen für Herrn Hof-Bibliothekar Scherer einen seiner Briefe an mich nächstens, so bald ich ihn für mich abgeschrieben haben werde, übersenden. Mit Verzgnügen bin ich bereit, zu seiner Sammlung einige Benträge zu liefern. Vorläufig folgen...

Damit Sie die Egekherische Sammlung leichter erfragen, beslieben Sie solche unter den Bändereichen genealogischen Nachrichten des Freifingischen Kammer-Direktors von Preh<sup>313</sup>), neben welchen sie im Freifingischen Archive gereihet waren, nachsuchen zu lassen.

<sup>311)</sup> Bgl. oben die Note 303.

<sup>812)</sup> Es ist keines mehr vorhanden.

<sup>313)</sup> Im gedruckten Kataloge der deutschen Handschriften der Hof= und Staatsbibliothek ist S. 278 verzeichnet:

Cod. germ. 2290. 1740. Fol. mit vielen illuminirten Bappen. Des Johann Michael Bilhelm v. Prey, Freisingischen Hoftammerdirektors, Sammlung zur Genealogie des bahrischen Adels, in alphabetischer Ordnung. 31 Bände.

Cod. germ. 2291. 1740. Fol. mit Bappen. Desselben Notata genealogica über baherische Geschlechter, auch in alphabetischer Ordnung, jedoch nur die Buchstaben A-H. 7 Bände.

Eine andere Sammlung eben desselben begegnet unter den Codd. latt. der Hoss und Staatsbibliothek 1286—1295 einschl. im gedrucken Kataloge derselben I p. 1 S. 188: Historia universalis Frisingensis, seu Chronica omnium episcoporum ab anno 684—1651. Sunt X tomi, quos maximam partem Wilh. Prey conscripsit. Nach den Beiträgen v. Deutinger's zur Geschichte u. s. w. des Erzbisthums München und Freising I S. 11/12 mit

Alles, was für und gegen Zschokke herausgekommen ist, habe ich gelesen, und mich über Günthner<sup>314</sup>) und Schrank<sup>315</sup>) (die übrigen verdienen nur Verachtung) gränzenlos geärgert. Auch der vierte Band der Baierischen Geschichten ist und bleibt Meister-Werk. Die irrigen Ansichten und Erzählungen, wodurch es hie und da entstellet wird, scheinen größtentheils dem zu unbedingten Zutrauen zuzuschreiben zu sehn, dessen die Utsschneiderische Nachrichten gewürdiget worden sind. Doch über diesen Gegenstand werde ich Ihnen künftig umständlicher schreiben.

Ueber eine Stelle<sup>316</sup>) Ihres Briefes, die ich mit Sansfrit bezeichne, schreibe ich nichts, weil ich, was ich hierüber fühle, und benke, dem Papier nicht anvertrauen kann.

Haben Sie Fulda's <sup>317</sup>) Abhandlung von den Vorurtheilen ben dem Ursprung der Menschensprache, in Meusels <sup>318</sup>) Historische Litterarischem Magazin von 1755 und 1756, schon gelesen? Auf alle Fälle lege ich den Anfang ben, mit dem Anerbieten, die Fortsetzungen nachzusenden.

Wenn Sie mir eine Abtheilung Ihrer Arbeiten, von deren Vortrefflichkeit ich zum Voraus überzeugt bin, schicken wollen, kann ich zwar wenige Erinnerungen und Behträge, aber sorgfältigste Durchsicht, baldige Zurücksendung und Sicherheit gegen jeden Mißsbrauch versprechen.

Bergeben Sie mir noch eine Frage. Ist Herr Legations-Rath von Koch-Sternseld noch nicht von Salzburg zurückgekommen. Vor einigen Monaten schrieb er mir, er würde...

der Note a der S. 12 besitt die Bibliothek des Metropolitankapitels eine vollständige Abschrift hievon.

<sup>314)</sup> Bgl. über ihn Freiherrn v. Defele in der Allgemeinen Deutschen Biographie X S. 178.

<sup>316)</sup> S. die Nachweise v. Prantl's in seiner Geschichte der Ludwig-Maxis milians-Universität II S. 520 unter Num. 264.

<sup>316)</sup> Den vorletten Absat (S. 208).

<sup>317)</sup> Bgl. Rudolf v. Raumer's Geschichte der Germanischen Philologie vorzugsweise in Deutschland S. 249—252.

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup>) Bgl. Baader's Legikon verstorbener baierischer Schriftsteller bes 18. und 19. Jahrhunderts I Th. 2 S. 31—38, Steinmeher in der Allgemeinen Deutschen Biographie XXI S. 541—544.

# 24) Someller an Hoheneider. Münden, den 9. Januar 1819.

Ich sage Ihnen dießmal ganz in der Eile für den mir gestern zugekommenen Brief samt Einlage herzlichen Dank, um den rückgehenden Boten zur Zurücksendung der Nagelschen Briefe, der Gesangbüchlein 2c., für welches alles ich ebenfalls verbindlichst danke, benuten zu können.

Herr Hofbibliothekar Scherer, der die übersendeten Autographen dankbar acceptirt, wird Ihnen in ein paar Tagen selber schreiben.

Das hiftorische Magazin <sup>319</sup>) sende ich Ihnen nächstens zurück; ich bin wirklich auf die Fortsetzung von Fulda's interessanter Abshandlung begierig.

Von der Ankündigung des Dregel'schen Museums, die an und für sich ein schönes Monument von dem Aufstreben der guten Köpse Baherns, auch vor der Beseuchtung unseres Landes durch ausländische Lampen, ist und bleiben wird, behalte ich einsweilen ein Exemplar für mich?

Endlich mache ich wirklich von Ihrem freundschaftlichen Anerbieten Gebrauch, meine Arbeiten theilweise mit kritischem Blicke zu durchsgehen, und sende Ihnen den Bersuch einer grammatikalischen Darsstellung der Mundart. Da ich indessen bereits in Berhandlungen wegen des Druckes desselben stehe, so möchte ich Sie bitten, mir ihn längstens in vierzehn Tagen — mit Ihren freundschaftlichen d. h. strengen Bemerkungen (sie thun am Geschriebenen wohl, am Gedruckten weh) — gütigst zurückzusenden.

(Auf der vierten Seite dieses Briefes findet sich noch folgende N(ach)S(chrift):

Kennen Sie Herrn v. Delling.

Ich höre, daß auch Er bereits an einem bahrischen Idiotikon320)

<sup>319)</sup> Meusel's. Bgl. oben S. 211.

<sup>320)</sup> Bgl. oben S. 14.

Unter ben "Dellingiana" im gedruckten Kataloge der deutschen Handschriften der Hof- und Staatsbibliothek S. 535—538 ist unter Num. 36 verszekhnet: Deutsches Glossar und banr. Jbioticon, Artikel für Artikel auf einszelnen Quartblättern angelegt. A-B in Pappebehältern.

Bal. auch noch unten die Briefe 53-59.

drucken läßt. Vermuthlich hat er schon lange vor meiner Anskündigung eines solchen, daran gearbeitet. Sonst könnt ich mich kaum erwehren, ein wenig unfreundlich von ihm zu denken, weil ich sein Versahren als zwar vollkommen rechtlich aber doch als gewissermaßen unfreundlich gegen mich, ansehen müßte.

Ich hoffe indessen, daß durch seine Arbeit die meinige nicht ganz überflüssig gemacht werde.

# 25) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 12. Januar 1819.

Ich bestättige hiemit den heutigen Empfang des am 9<sup>ten</sup> absgesendeten Paquets, mit der Bersicherung, daß ich Ihren Bersuch einer grammatischen Darstellung der bahrischen und oberpfälzischen Mundart durch den am 20<sup>ten</sup> abgehenden Boten unsehlbar zurückssenden werde.

Die Fortsetzungen der Fulda'schen Abhandlung 321) liegen ben, mit deren Zurücksendung Sie gar nicht eilen dürfen.

Herrn von Delling, den Appellazions-Gerichts-Rath, habe ich einmal vor mehr als dreußig Jahren auf ein paar Augenblicke gesehen. Damals wanderte er nach Ungern aus, und wurde wegen seiner Rechtschaffenheit und Kenntnisse sehr angerühmet. Wenn er ein bahrisches Idiotikon herausgiebt, wird es kaum etwas anders sehn als eine Erweiterung des Zaupserischen. Mit Ihrer Arbeit wird es in keinem Falle konkurriren können.

Noch folgen ein paar Proben des Bayrischen und Pfälzischen (Rhein) Kanzley-Styls 323), welche ich unter meinen Papieren ge-

<sup>321)</sup> Bgl. oben S. 211 mit der Note 317; S. 312.

<sup>322)</sup> Bgl. oben S. 13 mit der Note 17.

<sup>&</sup>lt;sup>328)</sup> Es mag hier auch an Schmellers ironischen "Antrag auf policeiliche Beschränkung der Schreibesreiheit in M[ünchen]" erinnert sein, von "Jodocus Pflastertreter" unterzeichnet, Mittwoch den 17. Februar 1819, in der Cos Num. 14 S. 56. Bgl. Nicklas, Johann Andreas Schmeller's Leben und Wirken S. 101.

Welch hübsches Seitenstüd zu dem allerliebsten Auffage in Bichotte's

funden habe, und die Bersicherung ungeheuchelter innigster Freundsichaft.

#### 26) Hohencicher an Schmeller. Garmisch, den 20. Januar 1819.

Empfangen Ew. Hochwohlgeb. die grammatische Darstellung der bahrischen und oberpfälzischen Mundart mit dem wärmsten Danke sür die Belehrung und das Bergnügen, welche mir ihre Durchlesung verschaffet hat, zurück. Sehr viel habe ich erwartet, aber weit mehr gefunden. Sie sind, ohne Borarbeitern, für unstre Sprache nicht weniger als Jschokke für unstre Geschichte ist, und überdieß gegen auch nur scheinbare Vorwürse mehr gesichert. Nehmen Sie das Borstehende ja nicht für ein Kompliment auf; ich sage das, ben Gott! weil ich's denke.

Um den Boten nicht zu versäumen, muß ich für dermal enden, mit reinster Hochachtung verbleibend u. s. w.

# 27) Hohencider an Schmeller. Garmifch, den 27. Januar 1819.

Ich übersende Ihnen hieben für Herrn Hof-Bibliothekar von Scherer den zugesicherten Brief Nagels. Geflissentlich habe ich diesen ausgewählet, weil er eine Handschrift, welche nunmehr in der königlichen Central-Bibliothek<sup>324</sup>) sich befindet, zum Gegenstand hat. Demselben lege ich noch einen Brief . . .

Bergeben Sie mir, daß ich Sie mit folgender Bitte belästige. Vor einiger Zeit habe ich der Königlichen Central-Bibliothet durch

Erheiterungen Jahrgang II 1812 S. 558—566, unterzeichnet von Jean Louis Allemand: Höchst importantes linguistisches Project! Bgl. Niklas a. a. D. S. 51/52.

<sup>324)</sup> Sett Cod. lat. 6298.

die Königliche Akademie mit des Beit Arnpeckh <sup>325</sup>) Chronicon Baioariae und Austriacum in Autographo ein Geschenk gemacht. Die Anzeige hierüber, und was Herr Direktor von Schlichtegroll mir vorläufig geantwortet hat, belieben Sie aus den Behlagen <sup>326</sup>), welche ich mir wiederum zurück erbitte, zu ersehen.

Nun wünschte ich zu erfahren, ob Herr von Schlichtegroll den zugesicherten Bortrag gethan, ob die Akademic solchen unterstützet habe, ob hierauf von der Höchsten Stelle etwas und was ersolget, oder allenfalls noch zu erwarten seh? Wenn Sie (vorausgesetzt, daß es Ihnen weder beschwerlich noch unangenehm seh; sonst bestrachten Sie meine Bitte ohne weiters als ungeschehen) mir hiersüber<sup>327</sup>) gelegenheitlich einige Nachricht verschaffen könnten, würden Sie mich Ihnen neuerdings recht sehr verbinden.

Mit mehrmaliger Anlegung einiger Werdenfelsischer Idiotismen, verbleibe ich u. s. w.

<sup>325)</sup> Bgl. über ihn Riezler in der Allgemeinen Deutschen Biographie I S. 596/597.

<sup>326)</sup> Schmeller sendete sie am. 6. Februar 1819 zurück. Jest sind sie in unserem Brieswechsel nicht mehr.

<sup>327)</sup> Bgl. die folgenden Briefe 28—33 einschl. Welchen Berlauf eigent= lich die Sache nahm, ist hieraus genauer nicht ersichtlich.

Anderswoher wissen wir, daß Hoheneicher früher des Borhabens gewesen, das Chronicon Boioariae, nach der fraglichen Handschrift berichtigt und kritisch bearbeitet, herauszugeben. Als aber im Jahre 1814 Professor v. Hellersberg zu Landshut seine Ausgabe angekündigt hatte, überließ er diesem die Einsicht und volle Benützung des Codex, und legte ihm zugleich "die, bei sorgsältig wiederholten Bergleichungen von ihm und Pfarrer Anton Ragel zu Mosburg gesammelten, Barianten, dann alle Materialien zu einer Abhandlung über Arnpeckh" bei. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde III S. 29.

Nach einer Anführung ebendaselbst I S. 63 theilte der Legationsrath und Akademiker v. Koch-Sternseld am 30. März 1819 "höchst schätzbare Nachrichten über eine Ausgabe der Werke des Vitus Arenpeck" mit.

Was hier insbesondere in Betracht kommt, ist, daß einem eben dahin gerichteten Schreiben Hoheneichers vom 22. Dezember 1819 nach der Erswähnung a. a. D. I S. 350 "eine Nachricht über die Art und Beise, wie des Vitus Arenpeck Chronicon Bojoariae (durch ehrenvolle patriotische Uneigensnüßigkeit des Schreibenden) in die königs. Bibliothek zu München gekommen sehren gewesen.

(Der Auszug aus dem am Eingange dieses Briefes erwähnten Schreiben Nagels, welches unserem Hoheneicher am 8. Oktober 1794 zuging, sautet nach dessen Abschrift:)

Einem Briefe des Ministerialrathes und Alademikers v. Fesmair — bes Reserchten in der bewußten Angelegenheit — vom 28. Jänner 1820 entnehmen wir nach der Mittheilung a. a. D. I S. 487/488, daß er "die, der königl. Bibliothek nun angehörige, Handschrift mit der Ausgabe im Bernh. Pezii thesaur. anecdotor. tom. III p. 3 Sp. 1—472 verglichen, und in seiner Druckschrift "Stephan der ältere, Herzog von Baiern, wegen des Verlustes der Grasschaft Throl, gegen Johannes v. Müller vertheidiget" gezeiget, wie sehr die Angaben des Arenpekh der Kritik unterworfen werden müßten, wenn sie als historische Quelle gebraucht werden sollten". Zugleich erklärte er sich sür den Fall, daß v. Koch-Sternseld, der die in Frage stehende Handschrift kaum gesehen haben werde, die Chronik nicht selbst herausgeben wolle, bereit, mit Director v. Schlichtegroll diese Bearbeitung gemeinschaftlich zu übernehmen.

Einem Schreiben Hoheneichers sodann vom 25. September 1820 a. a. D. III S. 69 entnehmen wir: Bei den bereits bekannten Umständen glaubte ich zwar auf des Beit Arempek Chronicon Bajoariae gerechten Anspruch zu haben; ich gebe ihn aber bereitwillig auf, wenn Legationsrath v. Koch-Sternseld und Ministerialrath von Fehmaier solches besorgen wollen; das Gute geschehe, durch wen ist gleichgültig. Bielleicht sinden sich auch noch unter den Papieren des Prosessors v. Hellersberg zu Landshut meine demselben mitgetheilten Borarbeiten. (Ministerialrath v. Fehmaier ist Bormund der hinterlassenen Kinder.)

Auffallend ift nur, daß bei Erwähnung der im Briefe Hoheneichers vom 22. Dezember 1819 berührten Schenkung der Sandschrift an die Sofund Staatsbibliothek a. a. D. I S. 350 eines Abdruckes seiner "frühern Ankundigung einer Ausgabe der baierischen Chronik ad. München 27 - fo steht anstatt 25. — März 1817, welche Ausgabe aber an Mangel einer hinreichenden Anzahl von Unterzeichnungen, deren nur 35 waren, nicht zu Stande gekommen ift" gedacht wird. Dieses beruht aber auf einem Migverständnisse, und ist auch von Hoheneicher selbst a. a. D. III S. 29/30 dahin berichtigt worden, daß es sich hiebei nicht um die baierische Chronik, sondern um Urnped's Liber de gestis episcoporum Frisingensium handelte, welchen er allerdings im Jahre 1817 herauszugeben beabsichtigte, mas aber megen der bemerkten geringen Bahl von Subscribenten nicht zu Stande tam. Ein Auszug jener Ankündigung vom 25. März 1817 findet sich a. a. D. III S. 30/31 in der Note, und ihr vollständiger Wortlaut in den Vorerinnerungen S. 463/464 des Domprobstes Dr. v. Deutinger zu der von ihm veranstalteten Ausgabe in seinen Beiträgen zur Geschichte, Topographie und Statistit des Erzbisthums München und Freising III S. 473-554, mit dem Unhange "de prima fundatione monasterii in Weiherstephan", ©. 555—568.

Wohlgebohrner Herr Land-Richter, mein hochzuverehrender Herr und Freund!

Cunctator Fabius cunctando restituit rem.

Der uralte Coder 328), den Hochdieselben mir gütigst anver= trauten, wird nach der Veranstaltung und Anweisung Em. Wohlgebohren im September d. J. durch eine sichere Ueberlieferung an die Behörde durch mich eingesendet werden.

Ich durchlas diese Ouidias . . .

Freund der neuen und alten Litteratur, besonders der Baterländischen Geschichte, wären Sie noch Dom-Archivar, so hätte ich durch Ihre Menschenfreundlichkeit einen Zutritt zu jenen Schränken und Urquellen, woraus uns Meichelbeck 329), der schon mehr als 24 Jahre mein Lieblingsautor ist, mit der Vorzeit bekannt machte: er trug in seine Historiam Frisingensium Episcoporum keine Urkunde ein, die ich nicht 100 mal las, glossirte, commentirte; eine Nachlese zu diesem weltberühmten Werke wäre der gelehrten Welt, besonders denjenigen, die sie wie Ritter du Buat 330) studiren, will=

fommen, ein goldenes Geschenk.

Nun arbeite ich an einem Commentario über ein autographisches Traditions=Buch 331), aus dem X. und XI. Jahrhunderte. welches 86 unedirte Urkunden, und Nachrichten von den Söhnen des berühmten Babo Grafen von der Abens und den Grafen von Vohburg enthält, auch des Pfalzgrafen Chuno von Rota seines Sohnes Chuno und seiner Schnur Elisabeth wird darinnen bedacht, die demnach den Pfalzgrafen Rapoto als Wittwe zur Ghe nahm, der im J. 1099 zu Kelheim starb. Dieses Manufkript giebt uns zugleich die Origines boicae domus an, die im XI. Jahrhunderte bisher im Labyrinthe versteckt blieben, und reichet uns in diesen undurchdringlichen Finsternissen den Faden. Des Grafen Babo von Abensberg und Razenhofen Söhne liegen zuverläffig in der

329) Bgl. über ihn Freiherrn v. Desele in der Allgemeinen Deutschen Biographie XXI S. 188/189.
330) Der Bersasser der ersten Abhandlung welche bei der Eröffnung der

Schon im nächsten Jahre folgten die beiden Quartbande der "Origines boicae domus" mit dem Vorworte des Herausgebers — vgl. Baaders Lexikon berftorbener baierischer Schriftsteller des 18, und 19. Jahrhunderts I Thl. 2 S. 139 bis 141 - Christian Friedrich Pfeffel von Kriegelstein S. V-XIV.

331) Nämlich von dem alsbald genannten Münchsmünfter.

<sup>328)</sup> Der vorhin in der Note 324 erwähnte jezige Cod, lat. 6298 (Frising. 98) der Bof= und Staatsbibliothet.

Es mag hier an Hoheneichers Auffat im Archive der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde VI S. 498—503 erinnert sein.

Atademie der Wissenschaften am 2. Dezember 1759 vorgelesen murde: Bon dem Grafen Luitpold, einem Zeitverwandten Rarls des Großen, von welchem der Ursprung des berühmten Grafen und Markgrafen Luitpolds, eines königlichen Anverwandten, und Stammvaters bes baierischen Hauses herge-leitet werden will. Sie ist gedruckt im ersten Bande der Abhandlungen der kurf. baierischen Akademie (1763) S. 61—78.

ehemaligen Canonia s. Petri in Münchsmünster begraben, und waren allda Kloster-Bögte (advocati Canoniae) die die Grasen von Scheiern Bohburg und Abensberg ums J. 955 nach der Hunnenschlacht auf dem Lechseld wiederum ausbauten. Nachdem unter Kaiser Heinrich IV auch diese Canonie zerstöret, und in ein Benesdictiner-Kloster verwandelt wurde (glaublich hatten es die Benesdictiner schon zu Herzog Arnulfs I Zeiten innen) wurde erst das Kloster Scheiern im XII Jahrhunderte errichtet. Aus diesem allein ersehen Sie schon die Wichtigkeit dieser Urkunden, worüber ich brüte. 332)

Giebt es im Dom-Archive keine Siegeln mehr von den Grafen von Mosburg, Kottenburg, Koningen, Abensberg, Bruckberg?

Ich versasset zugleich eine beurkundete Chronik von dem Münster Mosaburga 333), meiner Geburtsstadt.

Meichelbeck edirte gar kein altes Freisingisches Nekrologium. Ach Freund! welche Begriffe stecken in den Nekrologien für mich und die baierische Geschichte. Sorgen Sie, damit sie bald ediret werden.

Auch ein Siegel-Buch der ältesten Urkunden wäre ein allge-

meiner Wunsch.

Giebt es denn lauter Codices keine Ur-Briefereyen mehr im Archive, erfreuen Sie mich doch mit einer Nachricht von dem Zustande des Freisingischen Archives, den Sie ganz kennen! —

Nun einen altdeutschen Handschlag zum Dank für die langwürige Geduld. Ich alter Dauber fand den Kobel nicht mehr,

wohin ich dieses Buch ablegen sollte!!!

Ich war im J. 1792 zu Freising, übernachtete ben dem Herrn Dom-Kapitel-Kastner Schadenfroh, und erkundigte mich mit Sehnsucht nach Ew. Wohlgebohrn; Sie waren schon im Gebürge.

Verfassen Sie uns doch von Germischgau auch von der Schar-

382) Das Ergebniß bildet den Schluß des zweiten Bandes der Neuen historischen Abhandlungen der baierischen Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1804:

Notitiae, origines domus boicae seculis X et XI illustrantes, ex coaevis libri traditionum membranis canoniae Suigae s. Petri monasteriensis proxime civitatem Vogaburgum, nostro aevo Monasterium monachorum nuncupatae, et ex codice diplomatico parthenonis bergensis a Willetrude, Pertholdi I Bojoariae ducis vidua, ad Niuuenburgum danubianum anno 976 fundati, quas una suo cum commentario u. j. w. Mit 4 Stammtafeln.

fundati, quas una suo cum commentario u. j. w. Mit 4 Stammtafeln.
333) In Hoheneichers oben in der Note 303 berührter Anzeige eines Theiles der literarijchen Arbeiten und Sammlungen Nagel's ift unter Ziff. 3

hemerkt:

Mosdurger Chronik (regiae civitatis Mosadurch). Sein Lieblingswerk, welches er gleich nach dem Brande (des Jahres 1803) von Neuem begann, wozu er dis zu seinen letzten Tagen mit unermüdetem Eifer sammelte, das Gesammelte ordnete und bearbeitete, und einen Codex diplomaticus von 740 an vorbereitet hatte.

Ebendortselbst findet sich unter Biff. 59: Beschreibung einer bürgerlichen

Hochzeit zu Mosburg.

niz (Scaranzia) ein historisches Gemählbe. Im I. 1764 war ich mit Augustin Holler in Garmisch zu Ettal und Mittenwald, der berühmte Geigen-Macher Hosp, der vor dem Kaiser Franz zu Insbruck mit Benfall tanzte, tanzte auch auf meiner Harse; 30 Jahre slohen indessen über mein Haupt, das grauet, aber immer noch in den Alterthümern herum grübelt.

Ew. Wohlgebohrn dankbarster Diener und alter getreuer Freund Anton Nagel, Pfarrer zu Rohr und Gambach an der Ilm unweit Geisenfeld im Landgerichte Pfaffenhosen, Kural-Kapitels Hochenwart.

P. S.

Will in der Zukunft kein Cunctator Fabius mehr seyn. Alle und jede empselen sich mit mir, mit aller Hochachtung und alter Liebe und Freundschaft.

#### 28) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 6. Februar 1819.

Berzeihung, daß ich den Rück-Empfang meines Manuscriptes nicht, wie sichs wohl gebührt hätte, sogleich gemeldet habe. <sup>334</sup>) Ich danke für Ihre allzu gütigen Bemerkungen darüber.

Herr Bibliothekar Scherer ist bedenklich krank. Sie vergeben ihm also, daß er noch nicht geschrieben.

Die Sache mit der Eigenschrift des Arnpekch hat, so viel ich weiß, in der Atademie dadurch einen Aufenthalt in ihrem für Sie günftigsten Gange erhalten, daß der Herr von Westenrieder seinen Antrag durchsetzte, daß der Werth des Manuscriptes erst von der historischen Klasse taxirt werden müsse.

Ich werde aber heute oder morgen den Herrn v. Schlichtegroll deswegen eigens angehen, und Ihnen dann sogleich den weiteren Besteheid anzeigen . . .

Für Nagels eigenhändigen Brief und den der Princessin X danke ich einsweilen in Scherers Namen.

Die Papiere die Arnpeckische Eigenschrift betreffend (eine sehr interessante Sache) sowie die 4 Hefte von Meusels hist. Iit. Ma-

<sup>334)</sup> Dieses bezieht sich auf den Schluß des Briefes von Hoheneicher an Schmeller vom 2. Februar 1819:

Die am 20. des vor. Mon. zurudgesendete Handschrift haben Sie doch richtig erhalten?

gazin 335), für die ich recht herzlichen Dank abstatte, sende ich Ihnen hiemit wieder zurück.

Wie gesagt, sobald ich mit Herrn v. Schlichtegroll gesprochen haben werde, ein mehreres.

Indessen u. s. w.

#### 29) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 13. (und 20.) Februar 1819.

Auch Herr Direktor v. Schlichtegroll hat auf meine Anfrage, des Arnpeckhischen Autographons wegen, bemerkt, dasselbe sey der historischen Klasse zur Werthschätzung hinübergegeben worden, und er erwarte nur das Reserat darüber, welches Herr v. Feßmair 336) zu machen habe, um einen Endbeschluß zu fassen.

Was uns hier in hohem Grade in Anspruch nimmt, ist die neuc Erscheinung einer durchaus öffentlichen Berathung über die wichtigsten Interessen des Vaterlands in der Ständeversammlung. Ich habe zweh Sitzungen derselben mit angesehen und angehört.

Sie zählt tüchtige und im höchsten Grad freymüthige Wortsführer in ihrer Mitte. Ich habe aber mit einiger Beschämung, besmerkt, daß sich unter diesen kein AltsBayer besindet, und daß selbst der erste Präsident, ein altbayrischer Baron 337), die Rede nicht ganz in seiner Gewalt zu haben scheint. Doch, ich will nicht zu vorschnell urtheilen. Es liegt ja überhaupt im bayrischen Charakter, nicht vorschnell zu sehn. Bermuthlich werden auch unsre altbayrischen Abgeordneten erst nach und nach und im entscheidenden Mosment mit der Sprache herausrücken.

Den 20ten Februar.

Ich habe vor acht Tagen den Brief nicht abgeschickt, weil ich

<sup>835)</sup> Bgl. oben S. 211, 212, 213.

<sup>336)</sup> S. oben S. 216 in der Note 327.

Es mag über ihn Heigel in der Allgemeinen Deutschen Biographie VI S. 727 nachgelesen werden.

<sup>387)</sup> Nämlich der Oberappellationsgerichtsrath Sebastian Freiherr v. Schrenk.

über Ihre Angelegenheit noch etwas näheres erfahren zu können hoffte; aber nach mehrern Versuchen den Herrn Direktor v. Schlichtes groll nicht mehr persönlich antreffen können.

Ich lege diesem Brief, damit der Bote ihn mitnehmen könne, ein paar Blätter gedrucktes ben, die Sie indessen vielleicht schon geslesen haben.

# 30) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 23. Februar 1819.

Herzlichen Dank für die viele freundschaftliche Mühe, welche Sie Sich in Betreff des Arnpekchischen Autographon 338) gegeben haben, mit der Bitte, solche, um nicht aufdringend zu scheinen, nur gelegenheitlich fortzusehen. Meine reine Absicht, diesen litera-rischen Schat durch künftige Ausbewahrung in der Königlichen Central-Bibliothek gegen jede, sonst zu befürchtende, Berlustsgesahr zu sichern, ist erreicht. Sine, meine patriotische Gesinnung ehrende, Benfallsäußerung der Königlichen Akademie, begleitet mit dem kleinsten akademischen Setton, würde mir höchst angenehm gewesen sehn. Nun aber da der Antrag in eine merkantilische Spekulazion außegeartet ist, sehe ich jedem Erfolge mit kalter Gleichgültigkeit entsgegen.

Trotz einem Alt-Engländer erwarte ich die posttäglichen Lieferungen der Landtags-Zeitung, welche, wie mir scheinet, sich, vorzüglich durch die Beyträge des Sincerus Bavarus, sehr gebessert hat, und der amtlich bekannt gemachten Verhandlungen jedesmal mit Heißhunger. Der gute und seste Wille der meisten Abgeordeneten ist gewiß nicht zu verkennen. Freylich darf man den, von Zeit zu Zeit sich unwillkürlich aufdringenden, Erinnerungen an die Redner und Sosissen der Alen Hellas, die Patres conscriptos der Weltbeherrschenden Roma und die schöneren Täge des Londoner

<sup>838)</sup> S. oben S. 214/215, 219-221.

Parlaments sich nicht zu lange vergleichend überlassen. Uebrigens freuet es mich behnahe, daß die Alt-Baiern (bisher) ihren Brüdern am Khein und Main die Ehre des Worts abtreten, die Ehre der That sich vorbehaltend.

Vielleicht ist es Ihnen nicht unangenehm, Lichtenbergs 389) methhologischen Behtrag und die Spießischen Behträge zur Chronoslogie 340), falls sie Ihnen nicht bereits bekannt sehn sollten, flüchtig zu durchgehen. Die Zurücksendung bedarf gar keiner Eile.

#### 31) Schmeller an Hoheneider. München, den 27. Mär; 1819.

Den Lichtenberg und den Spieß send ich Ihnen hiemit mit Dank zurück. Der letztere ist freylich nur ein Armer Sünder gegen den erstern, von welchem ein jeder Satz voll trefsender Spieße steckt. Indessen, sie werden sich auf der Hin- so gut wie auf der Heise schon mit einander vertragen — wenn ihnen nur der Bote nicht wieder — Himmels-Trank zukommen läßt.

Ich kann mich nicht überwinden den beyden Reisenden einen Gefährten <sup>341</sup>) mitzugeben, den man hier für etwas unverträglicher Natur hält. Die Ziele, nach denen er schießt, scheinen mir die rechten, aber seine Pseile sind oft zu massiv, und gehen auch nicht selten neben aus.

Man sagt, fremde Gesandte hätten sich wegen dem, was S. 61 ff. gesagt ist 342), beschwert. Daher ist das Heftchen auch,

<sup>339)</sup> Bgl. über ihn Heß in der Allgemeinen Deutschen Biographie XVIII S. 537/538.

<sup>340)</sup> Bgl. Baaber's Levikon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts I Th. 2 S. 244—247.

<sup>341)</sup> Das erste Seft der "Bemerkungen über die wichtigsten Verhandlungen der bahrischen Stände-Versammlung von Franz von Spaun" 1819.

Es enthielt außer anderem: Ueber den Bürgereid der Armee S. 24—45. Ueber die Legitimität S. 46—68. Ob die Minister in den Kammern sprechen dürfen S. 68—71.

<sup>842)</sup> Der ohne Erben und Testament verstorbene Gutsbesiger ist das

nachdem schon unzählige Exemplare verkauft waren, von der Polizeh in Beschlag genommen, und ist der Druck des 2ten Heftes untersagt worden. So hör' ich. Kann's aber kaum glaus ben. <sup>848</sup>) Das hieße ja diese Bemerkungen recht canonisiren. Denn

deutsche Reich. Alle Fürsten, Churfürsten, Herzoge u. s. w. waren Officialen desselben, und hatten als Staats-Beamte Lehen zu ihrem Solde. Sie waren in ihren Lehen nicht souverain, und mußten ben den höchsten Reichs-Gerichten Recht nehmen und geben. Sie waren ihrer hohen Bürden unbeschadet Unterthanen von Kaiser und Reich.

Diefes römisch-beutsche Reich zerftöhrte Napoleon. Rein rechtmäßiger Souverain war mehr in Deutschland. Wem fiel die Souverainität zu? Niemanden. Sie verschwand mit dem Souverain, und sie ist keine res nullius die jeder nehmen tann, dem fie gur Sand liegt. Die Staats-Memter und Löhnungen hören auf mit dem Tode des Herrn. Läßt sich etwas Ungereimteres denken, als ein Churfürst, wo nichts zu wählen ift? Ein Truchseß, wo keine Tafel ist? Ein Oberjägermeister, wo nichts zu jagen ift? Durfte man in ernsthaften Sachen scherzhafte Ausdrücke gebrauchen, so würde ich fagen, alle Reichsfürsten seien durch den Tod ihres Herrn vaccirende Diener geworden. Mit was Recht kann ein solcher zu dem Gefinde, welches vormals unter seinen Befehlen ftund, sagen: Unser gerr ift gestorben; nun bin ich euer Herr, und ihr mußt meine Anechte febn. Quo jure? Napoleon, der ben herrn todtichlug, konnte über seine Berlaffenschaft nicht bisponiren; und die Allierten haben nicht für gut befunden, den Todten zu erwecken, und ihn in seine vorigen Rechte wieder einzuseten. Sie saben aber wohl ein, daß der bloge Besit und die Ausübung der Souverginitats = Rechte feine Legitimität begründen konnten; darum festen fie fest, daß die provisorischen Regenten mit den Regierten einen Vertrag hierüber abschließen, d. i. eine Constitution errichten follten.

Die Begründung eines solchen Bertrages ist also nicht eine res meri arbitrii, ein ganz frehwilliges Geschenk der Landes-Fürsten. Sie ist vielmehr das Fundament ihres Thrones. Diejenigen, welche diesen Grundstein noch nicht gelegt haben, die, welche die Berbindlichkeiten nicht erfüllet haben, welche ihnen die Natur der Dinge, und der Congreß auserlegt haben, können auf keine legitime Souverainität u. s. w.

348) Etwas ift doch daran gewesen. Es erschien allerdings das zweite Heft noch im Jahre 1819, aber wo? Zu Köln bei Peter Hammer. Aus seinem Inhalte sei hier namhaft gemacht: Ueber die Preßfreiheit S. 16—43. Ueber das Hypothekenwesen S. 43—60. An Baiern und seine Landstände S. 60—78.

Aus dem letzten Auffatse nun erfahren wir S. 74—77 auch über die Beschlagnahme u. s. w. des ersten Heftes. Mein Buch — bemerkt da der Bersasser S. 75/76 — circulirte frei ganzer 8 Tage, und war vergriffen, ehe die Polizei auch nur daran dachte, es mit Beschlag zu belegen. Schon wurde an einer zweiten Auflage gearbeitet, als Polizei-Beamte erschienen,

Viele Tausende, die das erste Heft gelesen haben, werden fragen, wo bleibt das zweyte? Sie werden nicht glauben, und sich wundern, daß man glauben kann, daß durch ein gedrucktes Geschwätz, wie man es in hundert Wirths- und Caffeehäusern hören kann, das Vaterland in Gesahr sey. Welche Schwäche!

Herr Bibliothekar Scherer hat Ihnen vermuthlich seit seiner Wiedergenesung geschrieben und gedankt, und über die bewußte Taxireren das Nähere bemerkt.

#### 32) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 2. April 1819.

Spauns neueste Schrift <sup>344</sup>) folgt mit vielem Danke zurück. Sie hat, nach meiner Einsicht, wie seine übrigen politischen Prosdukte, unter vielem Gemeinen, manches Gute, mitunter Treffliche. Für seinen Kopf trage ich allen Respekt; aber sein Herz? Ich wenigstens wünsche ihn mir weder zum Freund noch zum Nachbar.

Da Ihnen Lichtenberg's Spieße 345) so wohl gefallen haben, werden Sie auch die weitere Lieferung desselben nicht ohne Berspnügen durchmustern.

Vergeben Sie mir, daß ich einen Brief an Herrn Hof-Bibliothekar v. Scherer und 4 Autographen für denfelben . . .

Ueber die bewußte Tagireren habe ich weder durch Herrn v. Scherer noch sonsten die geringste Nachricht erhalten.

Mit ungeheuchelter Hochachtung verbleibend u. s. w.

aber nichts wegnehmen konnten, weil alles verkauft war. Sie stellten ben Druck der zweiten Aussachen, und verboten auch den Druck der Fortsetzung meines Werkes. Diese Berfügungen wurden den Buchhändlern und Buchsbruckern nur mündlich eröffnet. Schriftlich wurde nichts mitgetheilet; man erräth leicht warum. Ich ersuhr von allem nichts und mein Buch wurde nicht öffentlich verboten. Da offenbar diese Verfügungen auf höheren Besehl getroffen wurden, so wäre es albern u. s. w.

<sup>344)</sup> Bgl. oben S. 222-224.

<sup>345)</sup> Bgl. oben S. 222.

#### 33) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 15. May 1819.

Mit Dank stelle ich den Lichtenberg zurück. Noch nie hat mir ein zusammenhangendes Werk so viel geistigen Genuß gewährt als diese zerstreuten Brosamen von der Tasel dieses so überaus reichen Geistes. Manches haben sie in mir geweckt, manches neu angeregt. Möchten uns so die einzelnen guten Gedanken aller großen Menschen ausbewahrt werden. Und mein Demokratismus oder, um einen unentwürdigtern Ausdruck zu brauchen, mein Glaube an die Würde des Menschen geht so weit, daß ich sede menschliche Person in irgend einer Beziehung für groß halten muß. Ich stelle mir vor, daß die einzelnen guten Gedanken derzenigen, welche ihren Namen mit einem Kreuz unterschreiben, wie kräftige wurzelseste Waldstämme dastehen würden neben den Treibhaus-Pssanzungen Vieler, die nur denken um zu schreiben.

Neber die Ehre, die man dem bewußten Autographon will angedeihen laffen, (wenn ich früher von Taxirungen u. dryl. sprach, so habe ich wohl zu grobe Ausdrücke gewählt) hab ich seither nichts in Erfahrung gebracht, da ich es, nach Ihrem Sinne, für unzart hielt, wiederhohlt zu erinnern und anzufragen. Herr v. Feßmair<sup>346</sup>) mag wohl in seinem Ministerium sehr beschäfftigt sehn, da die Stände-Versammlung, wie recht und billig, jede Sache scharf ins Auge faßt.

Diese sollte eigentlich heute zu Ende 347) gehen, allein eben

<sup>846)</sup> Bgl. oben S. 216 in der Note 327, S. 220 mit der Note 336.

<sup>&</sup>lt;sup>847</sup>) Bie liebevoll sich hiebei eine damalige Größe öftlich von Baiern betheiligen zu können gemeint hat, darüber sei auf Heigel's "Ludwig I. König von Baiern" S. 77 hingedeutet:

Als Metternich sich aus Italien über München nach Karlsbad begab, äußerte er zum Minister Graf Rechberg, glücklicherweise sei die erste und letzte Ständeversammlung in Baiern ohnehin bald beendet, er hätte außerdem bei dem Bunde beantragen müßen, daß sie geschlossen werde!

Hat hier die prophetische Gabe den durchlauchtigen Mörber jeder freissinnigen Regung im Betreffe der "letten Ständeversammlung in Baiern" schmählich im Stiche gelassen, so sollte überdieß auch das siegestrunkene Gift gerade von Karlsbad und im Gesolge hievon weiter der Sitzung der Bundesversammlung vom 23. September aus die wie es den Anschein hat

find die wichtigsten Gegenstände erst zur Berathung gekommen, sie wird also vermuthlich wohl bensammen bleiben dis zum 22ten f. Monats, wenn nicht auch der König ihretwegen seine gewöhnliche Badereise verschiebt.

# 34) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 25. May 1819.

Recht sehr bedaure ich, daß ich Ihnen nicht auch die übrigen Bände von Lichtenbergs Vermischten Schriften <sup>348</sup>) mittheilen kann. Ich habe sie außgeliehen, und, was mir so vielfältig widersahren ist, von den indiskreten Empfängern nicht mehr zurückerhalten.

Ich lege ein paar Schriftchen "De fide Meretricum in suos amatores" und "De fide Concubinarum in sacerdotes" ben, weil sie, wie mir scheinet, auch für teutsche Sprache einiges Intersesse haben.

Herr Hof-Bibliothekar v. Scherer hat mir vor einigen Wochen geschrieben, daß er vielleicht in der schöneren Zeit dieses Jahrs hieher kommen werde. Die Erfüllung dieser Hofnung würde mir sehr großes Vergnügen machen, noch mehr, wenn auch Sie ihn begleiten wollten.

Einsweilen bitte ich Sie, demselben die mitfolgenden Autographa zweyer Jesuiten gelegenheitlich, mit meiner hochachtungsvollen Empfelung, zu übergeben.

Johann Galdenblad (nicht, wie Nicolai und andere schrieben, Goldenblatt), vormals Page der Schwedischen Königinn Christine, ist durch seine Mitwirkung zu dem Nordischen Stifte in Linz bestannt geworden, und gehörte zu den tieser eingeweiheten. Sein Brief ist an den bekannten P. Schmacker geschrieben.

nicht sehr schwächliche Constitution von Baiern ohne irgend welche gefährliche ober gar töbtliche Wirkung bleiben!

Bgl. hiezu auch den 39. und den 45. Brief mit der Note 384 zu den Kambten und Genten.

<sup>348)</sup> Bgl. unten ben 62. Brief.

<sup>349)</sup> Am Rande steht: Lincii, 8. Jan. 1725.

Bâtiste de Marne (Er schrieb <sup>350</sup>) an den Kardinal von Baiern Johann Theodor) gehört zu den sgründlichen Geschichtforschern (Desele Script. Rer. Boic. I 622).

Bergeben Sie meiner Neugierde zwen Anfragen:

Wer ist Verfasser des Vaterländisch-biographischen Schauspiels Aventin? und

Ist es wahr, daß, wie die Zeitungen meldeten, als die Afas demie Jacobis Andenken seherte, nur sechs Mitglieder erschienen sind? welche?

Ich lege einige Werdenfelsische Idiotismen bei, und einen Beystrag zu den Literarischen Monats-Verichten, welchen ich, gleich dem vorigen <sup>351</sup>), an den Frenherrn Christoph von Aretin <sup>352</sup>) gelangen zu lassen bitte.

#### 35) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 5. Jung 1819.

Für die Fortsetzung Ihres thätigen Wohlwollens meinen herzlichen Dank.

Der Einschluß an die Redaction der Literarischen Monats= Berichte ist besorgt, so sind auch die Autographa an Herrn Biblio= thekar Scherer übergeben, welcher einsweilen verbindlichst dafür danken läßt.

Die spaßhaften Quästionen de fide meretricum et concubinarum hab ich mit Vergnügen durchgangen, und in der respectabeln

<sup>850)</sup> Chendort: Spa, 19. Avril 1756.

<sup>351)</sup> Vom 2. Februar. Hoheneicher hatte da an Schmeller geschrieben:

Noch eine Bitte! Aus einer besondern Ursache wünsche ich, daß die sub sigillo volanti behliegenden kleinen Aussätze in den Literarischen Monats= Berichten abgedruckt werden, ohne daß ich als Einsender erkannt werde. Da der Redakteur Christoph Freiherr von Aretin gegenwärtig als erwähltes Mitglied der zwehten Kammer in München ist, ersuche ich Ew. Hochwohlsgeboren, gefällig zu besorgen, daß sie demselben auf eine zweckmässige Weise zugestellet werden. Vergeben Sie mir diese abermalige Plage.

Bgl. hiezu auch den 36. und 37. Brief S. 229 und 230.

<sup>359)</sup> Bgl. über ihn v. Jnama in der Allgemeinen Deutschen Biographie I S. 518/519.

Gesellschaft auch ein paar Sprach-Schäzd-In 353) gefunden, die, wenn schon am Rhein zu Hause, mir ganz gelegen kommen.

Verfasser des biographischen Schauspiels Aventin ist Pfeffel, der Gesandte in London, der, wie es scheint, auch an der Themse für unser Bayern leibte und lebte.

Daß ben Jacobis Gedächtnißseher<sup>554</sup>) nur 6 akademische Mitglieder zugegen gewesen, wird als Thatsache anerkannt. Die Namen dieser 6 aber kann ich nicht angeben, da ich an jenem Abend aus der Ständeversammlung, die wie ich glaube eben über die Deffentlichkeit der Rechtspflege debattirte, erst zum Schlusse von Weillers kräftiger Rede kam, wegen der Menge der nicht akademischen Zuhörer auf die akademischen nicht vorsehen konnte, und wegen der schwülen Luft, die in dem ohnehin kleinen Saale um so unangenehmer war, wieder fortging, als Thiersch zu sprechen ansing.

Lassen Sie Sich ferner empfohlen sehn . . .

### 36) Hoheneicher an Schmeller. Garmifch, den 14. Juni 1819.

Mit dem lebhaftesten Danke für die gütige Beantwortung meiner Anfragen übersende ich Ihnen dreh, auch in Hinsicht der Sprache nicht unmerkwürdige, Baterländische Druck-Seltenheiten, die Klöster Andechs und Ettal betreffend. Das vierte Stück ist nur des Zusammenhanges wegen behgelegt.

Für Herrn Hof-Bibliothekar von Scherer folgen weiters die Autographa zweyer Aerzte, des durch seine fatale Kinder-Pocken=

<sup>&</sup>lt;sup>858</sup>) Bgl. im baierischen Wörterbuche III S. 420 (zweite Ausgabe II Sp. 491).

<sup>354)</sup> Bgl. die Druckschrift: Friedrich Heinrich Jacobi, ehem. Präsident der k. Akademie der Wissenschaften zu München, nach seinem Leben, Lehren und Wirken. Beh der akademischen Feyer seines Andenkens am 1. Mai 1819 dargestellt von Schlichtegroll, Weiller und Thiersch.

fur <sup>355</sup>) vom Jahre 1777 berüchtigten Leib-Arztes Sanfftl (an den Kabinets-Sekretär von Torri in Lüttich dd. Freifingen 29ten Horsnungs 1744) und des rühmlich bekannten Professors Leveling <sup>356</sup>) des Baters (an mich aus Ingolstadt vom 14ten im April 1783).

In einer weiteren Bensage theile ich Ihnen ein altes Gebicht= lein mit, welches ich unter meinen alten Papieren gefunden habe.

Darf ich Sie bitten, den Einschluß an die Redakzion der Listerarischen Monats-Berichte bestellen zu lassen.

Wenn meine Bitten Ihnen auf irgend eine Weise lästig fallen, wünsche ich recht sehr, daß Sie mich hierüber, zur schonenden Benehmung, aufrichtig belehren wollen.

Empfangen Sie die erneuerte Versicherung meiner unabänders lichen Hochachtung und Freundschaft.

(Die zuletzt berührte Beilage hat nach der Abschrift, die von Hoheneicher auf die Vorderseite des zweiten Blattes dieses Briefes gesetzt ist, gelautet:)

Die Vasnacht 357) die ist hie,

So furt zerst Fudllein 358) gem 359) Pier.

So chumpt uns die Baften,

So lat zerst Fudllein raften.

Dar nach chumpt uns die Oftn,

So geit zerft Fudllein ein trofte.

Dar nach choment uns die Pfingstn,

So furt zerst Judlein in Binstn?

<sup>355)</sup> Am "Bater des Baterlandes" Maximilian III. Joseph. Bgl. Buchner's Geschichte von Baiern, neuntes Buch § 137 S. 277—279.

<sup>356)</sup> Bgl. Baader's Legikon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts I Th. 1 S. 315 und 316.

<sup>&</sup>lt;sup>357</sup>) Bgl. im baierischen Wörterbuche I S. 568/569 (zweite Ausgabe I Sp. 763—765).

<sup>358)</sup> S. ebendort I S. 513 (zweite Ausgabe Sp. 694) unter Fud: 2 (und zwar auf dem platten Lande, wie das analoge Bort — ohne Zweisel ist hier auf "Schwanz" angespielt — für Mannsperson, meistens ohne Arg gesbraucht) femina.

<sup>359)</sup> Bielleicht: zem? gein?

Bgl. im baierischen Börterbuche I S. 191 (zweite Ausgabe I Sp. 265): Eine zo'n Bior habm, zo'n Bior füo'n, ihr erklärter Liebhaber sein,

Dar nach chumpt uns sand poltn <sup>360</sup>) tag, So fauft zerst Fublein ben Kirchtag. <sup>361</sup>) Inscriptum tegumento Codicis cujusdam MS. Bibliothecae Frisingensis. descriptum 28. Augusti 1780.

#### 37) Schmeller an Hoheneicher. München, den 3. Juli 1819.

Wie können Sie denken, daß mir je etwas, von dem ich weiß, daß es Ihnen angenehm sehn kann, lästig sallen werde? Und zusdem sind Ihre Aufträge oder, wie Sie sie nennen, Bitten an Ihren großen Schuldner so sehr unbedeutend, daß mich eine Verwahrung, wie Sie selbe am Ende Ihres verehrten letzten einlegen, wahrlich beschämt.

Wenn Sie vielleicht glauben, daß es mich etwas genire, mit dem Herrn v. A[retin] <sup>362</sup>) persönlich zusammen zu kommen, so haben Sie allerdings Recht. Allein das brauch ich ja nicht geradezu.

So sehr ich diesen Mann als Gelehrten und, aus meinen Daten urtheilend, als Menschen achte, so wenig kann ich mir alle seine politischen (vielmehr staatlichen) Ansichten eigen machen. Im Lause des letzten halben Jahres din ich ihm deshald mehr als eine mal recht böse geworden, und vielleicht gerade um so döser, als ich ihn sonst vor Andern hochhalte. Und ich din nun einmal so, wenn ich auf jemand innerlich böse din, so kostet es mich Anstrengung, ihm mit äußerlich freundlicher Miene gegenüberzustehen.

Bgl. im baierischen Wörterbuche I Sp. 388/389: Boltl, Leopold. Pfarrstirche ju St. Bölten (St. Leopold) in Weilheim. St. Bölten, Stadt in Desterreich.

 $<sup>^{860})</sup>$  Hoheneicher hat hiezu in einer Note bemerkt: Also wahrscheinlich Desterreichisch.

Im einen wie anderen Falle wird aber eher an Hippolyt zu benken sein. Für das österreichische S. Bölten begegnet in den Urkunden: apud s. Hippolytum, de s. Ipolito, in s. Ypolito u. s. w. Auch im anderen Falle erscheint in Gailler's für eine Vindelicia sacra bearbeiteten "Capitulum Weilheimense" S. 42—47: Parochia s. Hippolyti in suburdio Weilheimii.

<sup>361)</sup> S. ebendort II S. 358 (zweite Ausgabe I Sp. 1289) unter Kirchtag die Ziff. 2: Jahrmarkt; und II S. 619 (zweite Ausgabe I Sp. 1652) unter Markt: Einen Markt kaufen, haimbringen, d. h. etwas vom Markte.

<sup>362)</sup> Bgl. N. 351.

Herr v. Scherer dankt für die neue Bereicherung seiner . Sammlung.

Ich sende Ihnen die 4 Piecen mit Dank zurück.

Besonders merkwürdig war mir was in dem Schönspergerischen Druck über den Herzog Nahmis von Bahern gesagt ist, den ich in Strykers Reimgedicht von Carl des Großen Krieg gegen die Sasracenen 363), und sonst nirgends wieder gefunden hatte.

Das Gedichtchen vom Z. und F. erinnere ich mich, auch in Docens Miscellaneen abgedruckt gesehen zu haben.

Auf den 17ten d. M. bin ich zu einer sogenannten Lienhardssfahrt<sup>364</sup>) nach Harmating ben Tölz eingeladen, vielleicht fügt es der Himmel, obschon ich noch daran zweiseln muß, daß mir gar die Freude wird, Sie in Ihrer Alpen-Siedeley zu begrüßen.

#### 38) Hoheneicher an Schmeller. Garmisch, den 21. Juli 1819.

Daß die, durch Ihren letzten Brief vom Iten dieß erregte, angenehme Hofnung, Sie dieser Tägen hier zu sehen, wiederum vereitelt worden ist, hierüber kann ich mich nur mit dem Sprüchslein: Was verschoben wird, wird nicht aufgehoben, einsweilen trösten.

Zur gefälligen Einficht lege ich drey Baierische Seltenheiten <sup>365</sup>), welche zum Studium der älteren Vaterländischen Staats-Verfassung von großer Wichtigkeit und auch für die Sprache nicht ohne allem Werthe sind, und zugleich wiederum einige Werdenfelsische Idiotismen ben.

S. Stobbe's Geschichte ber beutschen Rechtsquellen II S. 153.

<sup>368)</sup> In Johann Schilter's Thesaurus antiquitatum teutonicarum u. s. w. Theil II: Strickeri rhythmus antiquus germanicus de Caroli Magni expeditione Hispanica, herausgegeben von Johann Georg Scherz.

<sup>384)</sup> Bgl. im baierischen Wörterbuche II S. 473 (zweite Auflage I Sp. 1481).
385) Darunter "Ain laijsche anzaigung, So allen Landsässen und benen die örbenlich oder bevolhen oberkhait haben, als Hosmarch und gerichtscherren, Pstegern, Richtern, Gerichtsschreibern" u. s. w.

# 39) Schmeller an Hoheneicher. München, am 6. August, seinem Geburtstage, 1819.

An diesem Monatstag vom Jahr 1785 bin ich geboren. Ich pflege ihn daher jedesmal mit besonderer innerlicher Feher zu durchsleben. Den Inhalt meiner ganzen Vergangenheit lasse ich aus meinen Tagebüchern wieder an mir vorüberziehn, und die Vilder aller der lieben oder merkwürdigen Menschen, durch deren Verührsung der Rosens und DornensAranz meines Lebens, wie ich mir oft schmeichle, einer höhern Weihe nicht ganz entbehrt. Daß unter diesen Vildern auch das Ihrige ist, sage ich Ihnen nicht erst.

Es wollte sich beh meinem neulichen Ausflug nach Harmating nicht schicken, daß ich die Wanderung bis zu den Anfängen der Loisach ausgedehnt hätte. Doch gebe ich noch immer die Hoffnung nicht auf, dieses Jahr noch Sie in Ihrem Einsiedlerthale zu besarüßen.

Was Sie mir freundschaftlich mitgetheilt, stelle ich mit herzlichem Dank zurück.

Daß schon vor 300 Jahren die Justiz von der Verwaltung (der Richter vom Pfleger) unterschieden, daß durch eine Art von Geschwornen (Behssiger) und zwar mündlich geurtheilt und gehandelt wurde, wie es aus der layischen Anzeigung, und überhaupt aus allen ältern Monumenten deutlich zu ersehen ist, hat man beh unsere Ständes Versammlung nicht genug hervorgehoben; da man denn doch einmal gewohnt ist, einen Hauptgrund für eine Sache darin zu sinden, daß schon die Väter sich wohl dabey befunden haben sollen. Ich, für meinen Theil, möchte diesen Grund nicht überall gelten lassen, denn sonst müßten alle seudalischen Ausgeburten als ehrwürdige Institutionen hoch und heilig gehalten werden.

Wirklich scheint man, besonders im Norden, erneuten Respekt gegen sie zu haben und haben machen zu wollen, sollte es auch auf eine Art geschehen, deren sich eine spanische Inquisition nicht zu schämen brauchte. <sup>366</sup>) In mir hat die kindische und zugleich

<sup>366)</sup> Auf sie beziehen sich folgende zwei Schriften Schmellers aus den Jahren 1816 und 1818:

despotische Aengstlichkeit der preußischen Regierung alle Achtung erstödtet, die ich seit dem Jahr 13 für dieselbe gehegt habe. Es lebe unser Bayern <sup>367</sup>), unser Max!

Grüße an alle Ihre Lieben . . .

#### 40) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 17. August 1819.

Wenn schon mein Glück-Wunsch zu Ihrem Geburtstage der spätzeitigste ist, so weicht er doch gewiß keinem der früheren an Auf-richtigkeit und Herzlichkeit. Vive vale!

Daß Sie die Hofnung, Sie noch in diesem Jahre dahier umsarmen zu können, erneuern, hat mich ungemein erfreuet, und ich hoffe, sie werde nicht wiederum unerfüllt bleiben.

Das Haus in Garmisch, welches ich bewohnte, ist verkauft worden, ich bin daher in der vorigen Woche nach Partenkirch gesogen. Noch sind meine Papiere und Bücher in der größten Unsordnung.

Einsweilen, bis ich Ihnen die Fortsetzung der alten Baierischen Gesetz-Bücher 2c. mittheilen kann, übersende ich eines der vorzügslichsten Werfe des bekannten D. Geilers von Kaisersberg <sup>368</sup>), seine Postille <sup>369</sup>), reich an interessanten Materialien für Tentsche (freylich nicht rein Baierische) Sittengeschichte und Sprache.

Gutachten über die Inquisition. Vorgelesen in der össentlichen Sitzung der Kortes am 18. Januar 1813 vom Dr. Don Antonio Ruiz de Padron, Mitglied des Inquisitions-Gerichts, Abt von Villamartin und Deputirten für die kanarischen Inseln. Aus dem Spanischen übersetzt, mit einem Vorberichte von Schmeller, München im September 1816, in Posselt's Europäischen Annalen 1816 Band 3 S. 345—347—360, Band 4 S. 386—425.

Don Juan Antonio Llorente, Berfasser der Geschichte der spanischen Inquisition, in der Gos 1818 Num. 74, 91, 92.

<sup>367)</sup> Bgl. hiezu den 33. Brief mit der Note 347, und den 45. mit der Note 384,

<sup>368)</sup> Bgl. über ihn Martin in der Allgemeinen Deutschen Biographie VIII S. 509—518.

<sup>&</sup>lt;sup>869</sup>) Nach der Straßburger Folioausgabe von 1522, mit seinem Porträte in Holzschnitt auf dem Titelblatte:

Ich lege wiederum einige Werdenfelsische Idiotismen und für Herrn . . . ben.

#### 41) Schmeller an Hoheneicher. München, den 4. September 1819.

Dr. Geylers Postille macht mir viel Vergnügen. Der Mann weiß alles seiner Zeit so nahe zu stellen, und indem er die christsliche Urzeit malt, wird er für die Nachsommenschaft der Maler seiner eignen Zeit. Zudem hat seine alterthümlich treuherzige Sprache für mich, der mehrere Jahre am Ober-Rhein gelebt hat, etwas Ansheimelndes.

Vor 14 Tagen werbe ich Ihnen das Buch nicht zurückstellen. Femand (sub rosa seh es Ihnen hiemit gesagt, da Sie wol selbst die Person errathen würden, der Herr Bibliothekar Scherer) möchte wissen, ob Iemand in Ihrer Gegend oder Sie selbst Besitzer von typographischen Merkwürdigkeiten, als Incunnabeln u. drgl. sehen, indem vielleicht ein behderseits vortheilhafter Kaufs oder Tauschhandel eingeleitet werden könnte —?

Es ist Ihnen vielleicht lieb, die, wie mir scheint sehr zeitgemäßen und starken Bemerkungen zu lesen, die mein ehmaliger, sich ganz gleich bleibender Lehrer, Weiller bey dem dießjährigen Schluß des Schuljahres <sup>370</sup>) vor einem zahlreichen Publicum vorgetragen hat.

# 42) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 28. September 1819.

Daß Herr Hof-Bibliothekar Scherer mich mit einem, leider! nur sehr kurzen, Besuche beehret habe, wissen Sie selbst. Ich bitte,

Doctor keisergs Postill \* | Bber die fper Euangelien burchs jor, sampt dem Quadragesimal, vnd von | ettlichen Hehligen, newlich vfgangen.

Mit kenßerlicher gnaden frenheit off sechs jor. 370) Ueber die religiöse Aufgabe unserer Zeit.

Bgl. hiezu Köppen in der Münchner Allgemeinen Literaturzeitung Num.  $1 \le 1-3$ .

daß Sie die Güte haben wollen, demselben das beyliegende Paquet gelegenheitlich zustellen zu lassen.

Für hener muß ich also die Hofnung des Bergnügens, Sie hier zu sehen, ganz aufgeben?

Beillers treffliche Rede sende ich Ihnen nächstens zurück, und dann schreibe ich auch mehr.

Nie wird meine Hochachtung und Freundschaft Gränzen finden.

#### 43) Schmeller an Hoheneicher. München, den 2. Oktober 1819.

Wie mir zu Muthe geworden bey dem Complimente, mit welschem sich unerwartet Gehler der Schneidermeister <sup>371</sup>) beh mir einstellte, darüber soll mir gleich das Wort thun Gehler der Doctor <sup>372</sup>), den ich hiemit dankbar abs und zurücksende. (IV. Theil, Blatt XXXIII. erste Seite, Zeile 7, 8, 9 von unten <sup>373</sup>) — mutatis mutandis — und — si profana licet componere sacris.) Also über diesen Punkt Punktum.

Herr Bibliothekar v. Scherer scheint in diesem Augenblick nicht hier zu seyn, wenigstens hab ich ihn gestern nicht getroffen, als ich das für denselben bestimmte Paket abgeben wollte. Ich werde heute nähere Erkundigungen deshalb einziehen, und das mir Ansverraute mit der ersten Gelegenheit bestellen.

So kockend der herbstliche Himmel, und die blauen Berge sind, ich stehe, klebe fest.

Was ist unser Leben als eine stäte Lektion im Entbehren —

<sup>371)</sup> Bgl. oben S. 195 mit der Rote 274.

<sup>372)</sup> Bgl. oben S. 233 und 234.

<sup>&</sup>lt;sup>373</sup>) [von dem vngewonlichen gruß ward spe] betrübt. Wann sollichs rüms vnd sollicher großen würdiseit was spe von nhemans warten. dann spe was demütig. dorumd ist spe betrübt worden in den worten des engels, vnnd nit von der gesicht des engels. Bund hatt gedacht in irem Herzen, was [dißer gruß innhaltet. Und in dem als spe das bedocht hatt, do hatt spe sich tieff gedemütiget, vnd hatt sich unwürdig geschezet eines sollichen grußes.]

wir lernen nicht aus, ehe wir ausgelebt — und am Sterbebette machen wir das Meisterstück!

Das sind Schatten im Leben. Doch auch Lichter erheitern es, und mit dem Blick auf diese schließe ich, wenn ich mich nennen kann Ihren

Freund Schmeller.

# 44) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 20. Oktober 1819.

. Mit vielem Danke sende ich Ihnen Weillers treffliche Schrift über die religiöse Aufgabe unserer Zeit zurück, und lege ein paar Bücher <sup>374</sup>) ben, welche Sie nicht ohne Vergnügen durchgehen werden.

Andauernde Kränklichkeit ist die Ursache meiner verspäteten Antswort und ihrer Kürze.

Ich bitte Sie, die mitfolgende Kleinigkeit 375) freundschaftlich

erschienene - Druckschrift:

Weissagung des ehrwürdigen Baters Simon Speer, Benedictiner-Mönchs zu Benedictbeuern, von dem Jahre 1599. Ein kleiner, aber nicht unwichtiger Behtrag zu den verschiedenen Bemerkungen gegen Heinrich Ischokke's VI Bücher baierischer Geschichten.

Alsbald nach der Ausschliche Rröster, noch in der ersten Hälfte des Jahres 1803, war ein angebliches "Vaticinium Fratris Simonis Speer, Coenobitae Benedictoburani, de anno 1599, triginta tribus revolutis annis 1632 a Suecis occisi, a Martyre Christi propria ac coeva manu relictum, et inter Documenta domestica monasterii anno 1803 occasione suppressionis hujus Asceterii circumquaque dispersa repertum" in 67 leoninischen Bersen in Umsauf gesetzt worden. Dasselbe ist nach Hoheneichers Gegenüberstellung S. 8—19 nichts als die bekannte Prophetia fratris Hermanni (von Lehnin) de fatis Marchiae Brandenburgicae et ejus Regentum, so gut oder so schein es eben gehen wollte für die baierischen Verhältnisse zurechtgemacht.

Der Magister Schwarzrock hat ein bringendes Bedürfniß empfunden, das dem Simon Speer aufgehalsete Machwerk allgemein zugänglich zu machen, und er hat dem Baterlande diesen wichtigen Dienst in der in Note 306 ers wähnten Schrift S. 40 und ff. geleistet.

Bgl. auch noch den 45. und 46. Brief mit der Note 378.

<sup>874)</sup> Darunter die hiftorie der von Frundsberg. Bgl. nachher den 45. Brief.
376) Nämlich die — zu München in der Fleischmann'schen Buchhandlung

aufzunehmen. Da solche Vorläuser einer wichtigeren Schrift gegen Herrn Günthner <sup>376</sup>) sehn soll, wünsche ich als Herausgeber ganz unbekannt zu bleiben.

Das zweyte Exemplar, nebst den Abschnitzeln 377), belieben Sie gelegenheitlich Herrn Hose-Bibliothekar v. Scherer zu übergeben, und demselben mich u. s. w.

#### 45) Someller an Hoheneider. Münden, den 13. November 1819.

Vor allem meinen herzlichen Bunsch, daß dieses Blättchen Sie in vollkommenem Wohlbefinden antreffen möge! Gine Aeußerung Ihres letzten an mich läßt mich lebhaft fühlen, wie wenig das alte: Si vales bene est, ego valeo, eine leere Formel ift.

Herrn v. Scherer soll ich angelegentlich entschuldigen, daß er noch immer nicht geschrieben, und für das Mitgetheilte eigenhändig gedankt habe.

Das Vatieinium betreffend, interessirt es Sie vielleicht, sogar eine deutsche Uebersetzung davon 378) kennen zu lernen. Denn ich glaube, wenn Sie sie schon gekannt hätten, würden Sie selbe dem Druckschriftchen nicht unpassend betzesügt haben. Sie sindet sich einer Sammlung von allerley Flugschriften betzebunden, die ich

<sup>876)</sup> Bgl. oben S. 211 mit der Note 314.

<sup>377)</sup> S. oben S. 195 mit der Note 274, 203, 235.

<sup>378)</sup> Nach einer Abschrift, über welche Hoheneicher "Spätere Uebersetzung" geschrieben hat, beginnt sie:

Sorgenvoll singe ich Dir, Buron, Dein künstiges Schidsal, Das mir im Geiste gezeigt der Herr, der alles erschaffen:

Denn obgleich [Du] jest glanzest, wie die Sonne, am Himmel, u. s. w. Der Schluß lautet:

Endlich wird bes Stammes Bester das Zepter ergreifen; Baiern empfängt ihn als König, und er als hirt seine Herben.

Buron! auch Du wirst ganz der vielen Uebeln vergessen, Dich selbst der Deinigen wieder ersreuen zum Verdrusse des Fremdlings. Dann werden bald die Tempel Gottes sich wieder erheben, Und mit Ehre wird, wie ehehin, auch glänzen der Clerus, Und kein Wolf mehr um den edeln Schafstall herumlauern.

unter manchem andern aus des trefflichen A[nton] v. Bucher <sup>879</sup>) Hinterlassenschaft ersteigert habe.

Die Recension des Vaticinium in der Münchner Litteratur= Zeitung 380) haben Sie gelesen.

Da Sie Weillers eine Rede <sup>381</sup>) gelesen, so sende ich Ihnen auch das Gegenstück dazu. <sup>382</sup>) Nur traurig, daß das Gemälde, welches zu demselben Beranlassung gegeben, den sich nennenden Kennern nicht genügen will. Abelicher und bürgerlicher Pöbel nimmt Aersgerniß an der "lutherischen" Einsachheit der Kirche. <sup>383</sup>) Andere behaupten, die 15, oder gar 18 tausend Gulden sehen aus dem allsgemeinen Schulsond genommen. Wenn dem also wäre, sollte es auch mir leid thun.

Die Frundsberge (wackere teutsche Männer), das schändliche

Hoheneicher hatte in der in Note 375 bemerkten Schrift S. 22/23 geäußert: Zichokkes Bertheidigung gegen einen Magister Schwarzrock — vgl.
oben die Note 306 — zu übernehmen, ist unter dessen Burde; sie wird aber, vielleicht bald, gegen einen würdigeren Gegner, (Herrn Sebastian Günthner)
ausgeführt werden.

Etwas derh erklärt am Schlusse der berührten Recension der nicht genannte Versasser, er halte "den ganzen Schwarzrock für so lumpig, daß er ihn nimmermehr des Ausklopfens werth halten möge".

Weiter ist sodann noch angeknüpft, daß er es auch nicht der Mühe werth finden könne, Zschokke, wie in dem in der Note 375 angeführten Berke S. 23 verheissen werde, gegen Sebastian Günthner zu vertheidigen, eingebenk der alten Berklein:

Hoc scio pro certo, quotiens cum stercore certo, Vinco, seu vincor, semper ego maculor.

381) Bgl. oben S. 234 mit ber Note 370.

382) Bas ist Christenthum? Rede bei der seierlichen Eröffnung der Lehrvorträge an der Studienanstalt in München in der neugestalteten Studienkirche am 1. November 1819.

Bgl. hiezu Köppen in der Münchner Allgemeinen Literaturzeitung Num. 19 S. 145/146.

883) Nämlich der in der Note 382 berührten Studienkirche am Promenadeplate.

Bgl. auch ben Anhang zu der berührten Rede v. Beillers: Rebft einer Andeutung des Verhältnisses der Kunst zum Christenthume, und einer Beschreibung des neuen — vom Direktor v. Langer gesertigten — Altarblattes von J. J. Sendtner.

<sup>379)</sup> Bgl. oben S. 197 mit der Note 279.

<sup>880)</sup> Num. 11 S. 87.

wortbrüchige Mörder-Concilium, die noch gut katholischen Greuel der Bestürmer von Kom hab ich mit sehr verschiednen Empfindungen durchgangen. Mit Dank schicke ich Ihnen die Bücher zurück.

Auch damals gab es "heilige Bündniffe"!

Die Kamptze und Genze <sup>384</sup>) haben keinem Zeitalter gefehlt. — Trauriger Trost für eine Zeit welche sehen soll quid ultimum in Servitute ademto per inquisitiones et loquendi audiendique commercio! Doch wir leben ja noch in Bahern! Mögen die an der Spree und anderwärts treu bleiben ihrem sclavischen Ursprung, wir sind Deutsche!

384) Ueber Karl Christoph Albert Heinrich v. Kampt mag Wippermann in der Allgemeinen Deutschen Biographie XV S. 66—75 verglichen sein.

Neber Friedrich v. Gent sodann Bluntschli in seinem und Brater's Deutschem Staatswörterbuche IV S. 172—182, Beer in der Allgemeinen Deutschen Biographie VIII S. 577—593.

Wer keine Lust verspürt, den in Rede stehenden Geisteskindern mehr Beachtung zuzuwenden als unumgänglich Bedürsniß ist, dem sei im hinsblicke auf unsere Verhältnisse — vgl. auch oben S. 225 mit der Note 347 und weiter S. 232/233 — die gedrängte Schilderung der damaligen Zeitsäuste und der Haltung Baierns darin empsohlen, welche Gustav Freiherr v. Lerchenseld in seiner Geschichte Vaierns unter König Maximilian Joseph I S. 225—233 gibt.

Die öffentliche Erklärung, welche von Seiten des eben genannten Königs — nicht ohne Einwirkung des Kronprinzen Ludwig, die schon etwas früher der in der Note 347 berührte Fürst Clemens Metternich nicht einsach freissinnig sondern "turbulent liberal" gefunden hatte — auf die Beschlüsse deutschen Bundestages vom 23. September am 17. Oktober erfolgt war, gegengezeichnet vom Grafen v. Reigersberg, Fürsten v. Wrede, Grafen v. Triva, Grafen v. Rechberg, Grasen v. Thürheim, Freiherrn v. Lerchenseld, Grafen v. Törring, lautet nach dem allgemeinen Intelligenzblatte für das Königreich Baiern Stück 49 vom 20. Oktober Sp. 1045/1046—1060:

Nachdem in der 35. Sitzung der Deutschen Bundes Bersammlung in Anschung der ben ben Universitäten zu ergreisenden Maaßregeln, der Bestimmungen über die Preßfrehheit und der Unterstuchung der in mehreren Bundes Staaten entdeckten Umtriebe, gemeinsame Bersügungen aller Bundesglieder beschlossen worden sind; so machen Bir dieselben hiermit bekannt, und verordnen, daß Unsre sämmtlichen Behörden und Unterthanen mit Rücksicht auf die Uns nach den bestehenden StaatsBerträgen und der Bundesakte zustehende Souverainität, nach der von Uns Unserm treuen Bolke ertheilten Bersassung und nach den Gesehen Unsers Königreichs sich hiernach geeignet achten.

Mit Vorliebe habe ich in den italienischen Kriegszügen der Frundsberge die Spuren baprischer Landsleute verfolgt.

Die Hauptleute Rudolf und Diebold Häl, (wovon wenigstens letzterer von Mahnburg) mögen wackere Kämpen gewesen sehn. (Hist. der v. Frundsberg sol. 24. 79. 108. 130. 134. 139. 154. 162).

Auch Wilhelm v. Sandizell der vor der Engelsburg den Pabst Clemens so prächtig parodirte (ibidem fol. 114, aussührlicher Bezicht 2c. über die Bestürmung von Kom p. 21) ist allem Anschein nach, ein Bayer gewesen.

Ich schließe mit dem Wunsch, mit dem ich angefangen und werde immer sehn u. s. w.

# 46) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 4. Februar 1820.

Ich erwarte von Ihrer erprobten Güte, daß Sie meinem etwas langen Stillschweigen auch ohne vieler Entschuldigung, wozu allensfalls überhäufte Arbeiten, beh andauernder Kränklichkeit, angeführt werden könnten, vergeben werden.

Die Communicata folgen mit vielem Danke zurück. Die teutsche Uebersetzung <sup>385</sup>) kannte ich nicht. Wissen Sie, daß Alles, was in dem Bande Flug-Schriften geschrieben vorkömmt, von Bucher <sup>386</sup>) eigenhändig geschrieben ist?

Wilhelm von Sandizell war allerdings ein Bayer. Was Hund im Bayrischen Stammen-Buche II 278 über denselben geschrieben hat, ist in der Beylage enthalten.

Damit Sie während der Carnevalsluftbarkeiten doch auch etwas Geiftliches lesen, lege ich den gnadens und tugendreichen Anger von P. Barnabas Kirchhueber 387) beh, überzeugt, daß solche ungeheure

<sup>385)</sup> Bgl. oben S. 237 mit der Note 378.

Ein neben dieser Uebersetzung beiliegendes Quartblatt enthält "Barianten der Bucherischen Abschrift" des lateinischen Textes von Hoheneichers Hand.

<sup>386)</sup> Ebendort S. 238 mit der Note 379.

<sup>387)</sup> Bgl. über ihn Stanonik in der Allgemeinen Deutschen Biographie XVI S. 14.

Mirakel, wie die heilige Engeln an der gottseligen Schwester Clara Hortulana von Embach verübet haben (S. 58—67), Ihnen noch nie vorgekommen sind, selbst in Spanien nicht.

Die weiteren 4 Behlagen belieben Sie Herrn Hof-Bibliothekar Scherer, mit freundschaftlichster Empfelung, zu übergeben.

Noch wage ich es, Ihnen wiederum mit einer Bitte lästig zu sallen. Wenn Sie einmal ohnehin in die Hosselbiliothek gehen, haben Sie doch die Güte, gelegenheitlich in Ughellis Italia Sacra unter den Bischösen von Ferrara nachzusuchen, ob in der zweyten Hälfte des XI. oder in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts einer vorkomme, dessen Name mit W anfängt, und welcher "de Schismate Hildebrandi pro illo et contra illum" geschrieben hat. 388) Vergeben Sie mir diese Zudringlichkeit, und würdigen Ihrer serneren Freundschaft u. s. w.

# 47) Schmeller an Hoheneicher. München, den 19. Februar 1820.

Die Beylagen für Herrn v. Scherer hab ich übergeben. Er klagte sich daben an, Ihnen, trotz des günstigen Stoffes, den er hiezu habe, noch immer nicht geschrieben zu haben, und nahm sich vor, diesem Gewissensbiß bald möglichst ein End zu machen.

In Ughelli Italia Sacra findet sich tom. II. fol. 535 unter den Episcopi Ferrarienses als der 21te "Wido<sup>389</sup>) ex Hetruria Aretinus, vixit anno 1090 (Guido dicitur a Sixto Senensi in Bibl. ad annum 1093)." sonst wird daselbst über diesen Bischof nichts gesagt.

Unterm Jahr 1274 findet sich (als 41ster Bischof) ein Guillelmus,

anno 1304 em Vido de Pileo, Ferrariae primus Inquisitor,

anno 1332 Vido Abaisius,

anno 1381 Vido Biasius,

welche Ihnen aber wohl gleichgiltig sehn werden.

<sup>388)</sup> Bgl. die Briefe 47-49.

<sup>389)</sup> Bgl. die Briefe 46, 48, 49.

Den Waltram Bischof von Naumburg (1090-1110) welcher 2 Bücher de unitate ecclesiae conservanda geschrieben, werden Sie wohl aus Freheri Script. I. ohnehin fennen. Raumer hat in seinem Handbuch merkwürdiger Stellen aus den lateinischen Beschichtschreibern des Mittelalters, Breslau 1813, einiges daraus mitgetheilt. Pabst Hilbebrand ist darinn berührt.

Welch eine Zeit, in der ein P. Barnabas Kirchhueber 390) cum licentia superiorum drucken lassen konnte, was ich mit Erstaunen gelesen! Und dennoch, vielleicht damit wir nicht etwa zu stolz wer= den möchten auf unsre Zeit, scheinen gewisse Matadoren derselben — ja ein Archivar einer Ständeversammlung bes 19ten Jahr= hunderts 391) sich den Pater Barnabas zum Borbild gewählt zu haben.

# 48) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirden, den 20. Mär; 1820.

Ew. Hochwohlgeboren empfangen für die Mühe, welche Sie Sich mit Durchsuchung bes Ughelli gütigst gegeben haben, meinen ergebensten Dank. Um Sie zu überzeugen, daß ich Ihnen nicht ohne dringende Veranlaffung läftig gefallen sey, lege ich den Gegenstand der Untersuchung, den aus einem Tirolischen Kloster erhaltenen Coder, zur eigenen Einsicht ben, bitte aber, solchen nicht aus Händen zu geben, denn — vestigia terrent, und ich habe ihn der Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschicht-Kunde 392) zu Frankfurt a. M. be= stimmt.

890) Bgl. oben S. 240/241 mit der Note 387.

Bgl. auch aus ben folgenden Briefen gleich 48 und 49.

392) In ihrem Archive II S. 133/134 hat Hoheneicher nähere Nachricht hierüber gegeben.

Um Chlusse ift bemerkt: Diesen merkwürdigen und, wenn ich mich nicht febr irre. bisher gang unbefannten, einzigen Coder werde ich bereitwilligft bem= jenigen Gelehrten mittheisen, welcher die Vitam Henrici IV etc. bearbeitet.

<sup>391)</sup> Nämlich Felig Joseph Lipowath. Bgl. Beigel in der Allgemeinen Deutschen Biographie XVIII S. 730/731.

Zugleich folgen Kaiser Ludwigs des Baiers Recht-Buch vom Jahre 1346 in einer Handschrift <sup>893</sup>) und für Herrn v. Scherer ein an sich zwar höchst unbedeutendes, aber durch die Handschrift des tief eingeweihten Jesuiten Horatius Stesanucei merkwürdiges Buch. Der Frehherr Ludwig von Welden, welcher es von demselben zum Geschenk erhielt, war in der Folge der drittletzte Fürst-Vischof von Freisingen.

Wann wird die Hofnung, Ihre vortreffliche grammatische Darsstellung der bayrischen und oberpfälzischen Mundart gedruckt zu sehen, erfüllet werden? Die Berzögerung ist ansteckend, und giebt meiner Langsamkeit, mit der ich die Werdenselssischen Beyträge besrichtige, Vorwand zur Entschuldigung. Als Vorläuser liegen einige Idiotismen bei.

Wahrscheinlich haben Sie mich als Mit-Arbeiter an der Münschener Allgemeinen Literatur-Zeitung unter meinen Namens-Anfangs-Buchstaben F. H. und unter dem Chiffre d. E. a. f. d. WS. <sup>394</sup>) schon errathen; daß ich aber auch Verfasser der mit A. J. unterzeichsneten Kecensionen von Lipowskys <sup>395</sup>) Sesuiten in Schwaben <sup>396</sup>) bin, sage ich Ihnen im engsten Vertrauen.

Er gelangte später in die Bibliothek des Reichsrathes Joseph Ritter v. Massei, und ist — Widonis ferrariensis episcopi de scismate Hildibrandi. Pro illo et contra illum — in den Monumenta Germaniae historica script. tom. XII S. 153—179, veröffentlicht.

<sup>393)</sup> Bgl. den 50. Brief.

Es ist, abgesehen von drei alten Druckausgaben und einem späteren Drucke in Heumann's oben in der Note 16 angeführten Opuscula u. s. w. S. 54—144, auch veröffentlicht in des Freiherrn von Freyberg Sammlung historischer Schriften und Urkunden IV S. 387—498.

Bgl. hiezu Schmellers Recension in ben Münchener gelehrten Unzeigen 1837 Rum. 29 Sp. 242—246.

<sup>394)</sup> Nämlich: der Ginsiedel am Fuße des Wettersteins. Bgl. ben 10. Brief S. 186.

<sup>395)</sup> Bgl. oben S. 242.

<sup>396)</sup> Eine Besprechung des ersten Bandes findet sich von Klessing in der Münchner Allgemeinen Literaturzeitung 1819 Num. 22 und 23 S. 174—179.

Hoheneicher äußerte sich ebendort 1820 in Num. 10 S. 77—80 und über den zweiten Band in Num. 19 S. 148—151, Num. 20 S. 153—155. Bgl. auch noch unten den zweiten Absat des 84. Briefes.

# 49) Someller an Hoheneicher. München, am Charfreitage 1820.

Den merkwürdigen Coder des Bischoffs Wido 397) stelle ich Ihnen mit Dank für die gestattete Einsicht zurück.

Fast gönne ich ihn nicht der hochadeligen und wohlweisen Gessellschaft, von welcher wenigstens einige Glieder in Franksurt und Carlsbad mitgeholsen haben, die Geschichte unsver Tage zu umnebeln, und unter die diplomatische Tarnkappe zu bringen, und von denen es behnahe wie Spott aussieht, wenn sie uns ihrer zärtslichen Sorgfalt für das, was längst vergeßnen, uns ganz unähnslichen Generationen die Geschichte ihrer Zeit war, versichern.

Den Coder Manuscriptus des Rechtsbuchs von 1346 behalte ich, mit Ihrer gütigen Erlaubniß noch ein paar Wochen, wo ich Ihnen denselben mit Dank zurückstellen werde.

Den Pater Steffanucci habe ich an Behörde gegeben. Er schien mir dabeh die augenblickliche Wirkung eines Monitoriums hervors zubringen.

Ihr Wunsch, unserm landständischen Archivarius auf gewissen Wegen nicht mehr zu begegnen <sup>398</sup>), will nicht in Erfüllung gehen.

Wenn der Mann die Hiftorie des Dalai Lama schriebe, so müßte von Jesuiten daben die Rede sehn.

L(ipowsk)i und Nicolai <sup>899</sup>) zusammengestellt müßten sich als entgegengesetzte Pole ganz prächtig einander anziehen.

Von meinen Arbeiten wird nichts gedruckt, bis ich, was bis nächsten September geschehen soll, auch mit dem Wörterbuch sertig sehn werde. Wenn ich nicht von oben herab gedrängt würde, so ließe ich bis ans Ende meiner Tage nichts drucken, um immer die Möglichkeit der Verbesserung und Vervollständigung offen zu haben. So aber werd ich wohl alle meine Blößen zur Schau stellen müssen.

<sup>897)</sup> Bgl. oben S. 242 mit ber Note 392.

<sup>598)</sup> Es bezieht sich das auf die Schlusworte Hoheneicher's in der oben in der Note 396 angeführten Besprechung: Recensent wünscht sehnlichst, dem Herrn Versasser auf diesem Wege nicht mehr zu begegnen.

<sup>399)</sup> Bgl. Wilhelm Scherer's Geschichte der Deutschen Litteratur (zweite Ausgabe) S. 519 und die Nachweise S. 763.

Für Ihre fortwährenden gütigen Zusätze zu der Summe dessen, wofür ich Ihnen nie dankbar genug sehn kann — herzlichen Dank.

## 50) Schmeller an Hoheneicher. München, den 22. April 1820.

Verzeihung, daß ich den Codex mit den Landrechten 400) später, als ich versprochen hatte, zurückstelle.

Dafür hab ich aber auch um so mehr daraus gelernt. Er scheint von der Hand eines verständigen Schreibers herzurühren und ich habe manche früher aus andern Manuscripten excerpirte nicht ganz klare Stelle darnach berichtigen können.

Das britte Stück dieses Coder, der gewöhnlich sogenannte Schwabenspiegel <sup>401</sup>), zeigt schon durch seine Einverleibung in dieses Handbuch bahrischer Rechte, noch mehr durch seine ganz bahrische Orthographie, und seine Achnlichkeit und zum Theil Identität mit der Sammlung von Rechtsfällen die unter dem Namen ihres Sammlers Ruprecht von Freysing de anno 1332 <sup>402</sup>) bekannt ist, daß bis zur Resormation des bahrischen Landrechts <sup>403</sup>) auch das schwäbische Recht beh uns gesetzlich in Uebung war, wenn wir anders Grund haben, obiger Sammlung (dem Schwabenspiegel) gerade einen schwäbischen Ursprung zuzuschreiben.

Herzlichen Dank für die Freundschaftsdienste womit Sie zu Ihrem immer größeren Schuldner machen u. f. w.

<sup>400)</sup> Bgl. den 48. Brief S. 243 mit der Rote 393, den 49. Brief S. 244.

<sup>401)</sup> Bgl. Zoepsi's deutsche Rechtsgeschichte (vierte Auslage) I § 32 und 33 S. 155—168—171; Siegel's deutsche Rechtsgeschichte, woselbst auch die seits her noch zu Tage gesörderte Literatur zu diesem Rechtsbuche des dritten Viertels des 13. Jahrhunderts verzeichnet ist, § 31 S. 72—74.

<sup>402)</sup> Vielmehr 1328.

Bgl. v. Westenrieders Beyträge zur vaterländischen Historie u. s. w. VII S. 1-250.

<sup>403)</sup> Vom Jahre 1518.

## 51) Hoheneider an Schmeller. Partenkirchen, den 16. Oktober 1820.

Der zwischen uns so lange unterbrochene Brief-Wechsel muß doch einmal wiederum hergestellet werden. Ich will den Ansang machen. Es würde früher geschehen sehn, wenn ich nicht immer gehofft hätte, Ew. Hochwohlgeb. zu München oder hier zu sehen. Hiezu hätten die Autos Sacramentales 404) in dem nahen Ober-Ammergau die schönste Gelegenheit gegeben.

Auf den Fall, wenn Sie Hund's Bahrisches Stammen-Buch nicht schon benützt haben, übersende ich solches. Es verdienet recht sehr, auch in Hinsicht der Sprache durchgangen zu werden. Zur schnelleren Einsicht lege ich meine Notaten bey. Ich kann dieses Buch bis nach dem Eintritt des fünstigen Jahrs entbehren.

Zugleich folgen wiederum einige Werdenfelfische Idiotismen ...

## 52) Admeller an Hoheneicher. Münden, den 28. Oktober 1820.

Das Ausbleiben einer Erwiederung auf meinen letzten Brief hat mich in Wahrheit etwas unruhig gemacht und dieß würde noch mehr der Fall gewesen seyn, wenn ich mich nicht fortwährend aus der Litteratur-Zeitung überzeugt hätte, daß Sie schreiben, und also, wenn der Schluß richtig ist, Sich wohl befinden. Ich hatte wirk- lich vor, Sie durch einige Zeilen wieder einmal an Ihren alten Schuldner und Verehrer zu erinnern, als mir das Packet zukam, in dessen Ausschlichtist ich mit Freude die lang entbehrten, mir theuern Züge erkannte.

Indem ich für die beygelegten Idiotismen herzlich danke, kann ich Ihnen endlich sagen, daß der lang besprochene Druck unsers Werkes nun in der That, und zwar, zu meiner großen Unbequemslichkeit, bey Kösel in Augsburg begonnen hat. Bis Ostern soll das Kindlein in die Welt hinaustreten.

<sup>404)</sup> Das bekannte Passionsspiel.

Den Hund besitze ich selbst. 405) Ihr gütig mitgetheiltes Exemplar folgt also mit Dank zurück.

Von Herrn Bibliothekar Scherer habe ich die bewußten Paspiere 406) zurückerhalten. Sie liegen wohl verwahrt, obschon, wie sie mir auch von Ihrer Seite zukamen, unbesiegelt — bey mir. Indessen wünscht Herr v. Scherer, der seit Kurzem von einer mehrsmonatlichen Reise durch Italien zurück, und von den inzwischen aufgelausenen Geschäften etwas gedrängt ist, daß ich Ihnen diese Papiere, ehe er einen, seinerseits längst intentirten Brief behgelegt habe, nicht schicken möge. Sie folgen also diesen Samstag noch nicht, auf jeden Fall aber am künftigen.

So ist auch dieser Sommer vorübergegangen, ohne daß ich Sie und die Ihrigen in Ihrem schönen Ausenthalt, von welchem sich in der gegenwärtigen Kunstausstellung nicht weniger als drey recht anziehende Darstellungen befinden, beh schönerm Himmel, als es mir das erste Mal vergönnt war, hätte wieder sehen und versehren können. Wohlan, es bleibt ein großer Genuß der Zukunft vorbehalten.

## 53) Schmeller an Hoheneicher. München, den 1. November 1820.

Da ich nothwendig meine alten Eltern in Rohr (Sie kennen es als Nagels ehmalige Pfarrey) <sup>407</sup>) zu besuchen habe, und vor dem Samstag

<sup>405)</sup> Dieses Exemplar, welches ich aus Schmeller's Bibliothek ersteigert und später der Bibliothek des k. geheimen Hausarchives als Schenkung über-lassen habe, mit verschiedenen älteren Kandbemerkungen in Tinte und anderen von Schmellers Hand mit Bleistift, gehörte im Jahre 1787 dem kursurstl Hoskammer- und Fiscalrathe und Hosfanlagshauptbuchhalter Franz Krenner nachmals Herausgeber der — vgl. S. 136 mit den Noten 156 und 157 — älteren baierischen Landtags-Handlungen.

Es liegt darin ein älterer geschriebener "Kenner der Nämen, so nach Ordnung des Alphabeths vorkommen im alten Manuscript" in Folio. Er bezieht sich wohl auf eine Handschrift des S. 204 mit der Note 296 berührten dritten Theiles des baierischen Stammenbuches des Dr. Wiguläus Hundt.

<sup>406)</sup> Nämlich Schriftstücke, welche Hoheneicher in einer persönlichen Angelegenheit am 28. September 1819 an den Hofbibliothekar Scherer hatte gelangen lassen, und um deren Rückerbittung er Schmeller am 16. Oktober 1820 angegangen hatte.

<sup>407)</sup> Bgl. oben S. 3/4.

kaum zurück sehn werde: so mache ich schon heute das Ihnen verssprochene Packet mit den bewußten Papieren zurecht, damit es dem Boten übergeben werden könne.

Sollten Sie Herrn v. Dellings Idiotikon <sup>408</sup>) nicht schon sonst gesehen haben: so lege ich es Ihnen zur Einsicht bey. Beh manchem Artikel auß "Gebirgsgegenden" werden Sie denken können: hos ego <sup>409</sup>) versiculos seci . . .

#### 54) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 21. November 1820.

Das Paquet, welches Sie am 1ten dieß zum Absenden bereitet haben, erhielt ich richtig, aber erst den 13ten. In der Zwischenszeit hat der Herr . . .

Des Herrn von Delling Idiotikon war mir, ehe ich Ihr Exemplar zur Einsicht erhielt, unbekannt. Ich sinde mich versucht, solches kurz zu recensiren, hauptsächlich in der Absicht, um zugleich die baldige Erscheinung Ihres Werkes anzuzeigen. Sollte solches Ihnen nicht angenehm sehn, haben Sie die Güte, mich hievon in Kenntniß zu sehen. In jedem Falle werde ich Ihnen die Recension früher mittheilen, bevor ich sie an die Redaction der Münchener Allgemeinen Literatur-Zeitung einsende, und Sie Ihr Exemplar am 8ten des künftigen Monats unsehlbar zurückerhalten.

Einsweilen übersende ich Ihnen einige <sup>410</sup>) alte Baierische Bersordnungen und einige <sup>411</sup>) Beyträge zum Theater der Jesuiten.

Herrn Hofbibliothekar v. Scherer werde ich nächstens wiederum einige Eigenhändige Briefe Verschiedener einsenden.

<sup>408)</sup> S. oben S. 14 und 212/213.

<sup>409)</sup> In den Proben des Werdenselssischen Joiotikons in dem Münchner Intelligenzblatte und der Zeitschrift für Baiern und die angränzenden Länder. Bgl. oben die Note 200 und S. 201.

<sup>410)</sup> Am Rande fteht: 20.

<sup>411)</sup> Gleichfalls dort steht: 4.

## 55) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirden, den 27. November 1820.

Da ich so eben v. Dellings Idiotikon von der Redaction der Münchener Allgemeinen Literatur-Zeitung erhalten habe, so eile ich, Ihnen Ihr Exemplar dankbar zurück zu senden.

Duodus (Westenrieder 412) und Desling) ligitantibus tertius (Hr Meister-Werk) gaudedit.

Vive vale!

## 56) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 9. Dezember 1820.

Meinen Dank für die Specimina von jesuitischen Tragi-Comödien, und von alten Landgeboten, wovon mir einige, bey allem Respect, den ich vor dem gesunden Verstande unsrer Vorältern habe, ziemlich komisch, andre z. B. das Mandat gegen das Wildbretschießen fast tragisch vorgekommen sind.

Ich erlaube mir, Ihnen dagegen ein Specimen modernerer, immer noch etwas nach jener alten Ader "zickenden" Poetereh in den Liedern des P. Marcellin <sup>413</sup>) behzulegen. Sollten Sie sie schon kennen, so schadets nicht.

<sup>412)</sup> Bgl. oben S. 13/14.

<sup>415)</sup> Nämlich bes Augustiners P. Marcellin Sturm. S. das Anzeigeblatt zur Münchner allgemeinen Literaturzeitung 1819 Num. 6 S. 24, 1821 Num. 6 S. 22.

Bgl. auch das Musikhest: Lieder zum Theil in baierischer Mundart von P. Marzelin Sturm, ehemaligem Augustiner. In Musik gesetzt nach den eigenen Melodien des Versassers von J. Gierhl, königl. Advokaten zu Neusburg vsorm Wsald.

Gleich das erste Stück in diesem Liederhefte ist die Erbsünde:

Der Adam war im Paradeis Mit seiner Sva volla Läus. Als er in Apfel biß Burn d'Haar glei volla Niß.

Wenn bey Gelegenheit der Recension des v. Delling'schen Idiostikons auf meine nun im Druck begriffene Arbeit ausmerksam gemacht wird — so kann mir das nicht anders als sehr lieb senn, da ich überzeugt bin, daß der Herr Recensent dem Borhandenen in jeder Kücksicht volle Gerechtigkeit widersahren lassen, und das erst zu Erwartende weder zu sehr ins Licht noch in den Schatten stellen werde.

## 57) Boheneicher an Schmeller. Partenkirden, den 7. Februar 1821.

Mit vielem Danke sende ich Ihnen die Lieder des P. Marscellin zurück. Sie sind voll gesunden derben bahrischen MenschensBerstandes; ich muß aber doch gestehen, daß Hebels Allemannische Gedichte für mich mehr anziehendes haben.

Die Recension über das von Dellingsche Idiotikon 414) sende ich heute ab. Sie ist so unbedeutend ausgefallen, daß die Zusmuthung einer vorgängigen Durchlesung höchst unbescheiden sehn würde.

Weil in dem ersten Theile des Deutschen Volks von I. A. Jacobi<sup>415</sup>) verschiedene nicht unwichtige Notizen über die Sprache vorkommen, lege ich ihn beh.

Er frast sich hint, sie krast sich vorn, Seitdem ist d'Welt so lausig worn, Seitdem ist d'Welt so lausig worn. O Adam ha! Was hast dir denkt, Haft uns dieß Kreuz ang'hängt?

Ei, Abam war ein Ehrenmann, Benn nur der Titel kleckt. Meintwegen hat er den Biß gethan, Der uns und ihm nicht schmeckt. Ihm hat halt vor sein Weib nicht graust. Bielleicht hätt'st du noch ärger g'haust.

<sup>414)</sup> Bgl. ben folgenden Brief S. 252 mit den Noten 418 und 419.
415) Bgl. Hoheneichers Besprechung in der Münchner Allgemeinen Literaturs
zeitung 1821 Num. 48 S. 377—379.

Wenn Sie Herrn Dr. und Nitter von Martius sehen, haben Sie die Güte, gelegenheitlich demselben meine Freude über seine glückliche Zurücklunft <sup>416</sup>) zu bezeugen, und ihn zu versichern, daß ich ihn auf seiner Reise in der Eos mit großer und herzlicher Theilnahme begleitet habe.

#### 58) Schmeller an Hoheneicher. Augsburg (in der Traube), den 15. März 1821.

Seit sechs Wochen befinde ich mich hier, um, da mein Bersleger Herr Thienemann die Grammatik hier drucken läßt, selbst das Geschäft der Correctur, das wahrlich schwerer und verdrüßlicher ist, als ich mirs vorgestellt habe, zu besorgen.

Bis jetzt sind erst 9 Bogen fertig geworden. Ich lege sie Ihnen zur vorläufigen Einsicht beh. 417) Sie werden finden, daß

416) Aus Brasilien. Bgl. Wunschmann in der Allgemeinen Deutschen Biographie XX S. 517—527.

Schmeller stand zu v. Martius und seiner Familie in den freundschaftlichsten Beziehungen.

Bie innig klingt doch der Gruß bom 21. Jänner 1842 zur goldenen Hochzeit seiner Aeltern in Erlangen am 13. Februar jenes Jahres:

Dort brüben an den Bergen, von wo wir kommen her,
Sist Einer, der so gerne auch mitgekommen wär! —
Dort liegen euch Schartecken und Eselshäut' in Hausen,
Die muß der Arme hüten, daß sie davon nicht lausen.
Bon alten Höchgeziten ließt er manch alte Märe.
Die neue mitzusehern ihm herzlich lieber wäre,
Zumal er selber stammet von einem wackern Kaar,
Dem zwar die goldne Hochzeit daß einzige goldne war. —
Da's nun einmal so sehn will, daß weder in dem seinen,
Noch im entliehnen Frack er soll dabeh erscheinen,
Bas bleibt dem Armen übrig als dieser leste Trost,
Er sendet aus der Ferne zum mindsten seinen Toast:
Den neu Vermählten Heil! nicht Glück, nicht Treue wanke,
Und noch für lange sey an Scheidung — kein Gedanke.

417) Hiezu ist nachträglich an den Rand bemerkt worden:

Da ich selbe von einem hiefigen Freunde noch nicht zurückgestellt erhalten habe: so werde ich sie nächstens folgen lassen.

ich das Ganze völlig umgearbeitet, und so viel an mir lag, auf den Bereich des ganzen bayerischen Staates ausgedehnt habe. Mit welchem Recht und Glück, ist freylich eine Frage, auf deren Beantwortung mir etwas bange wird.

I. A. Jacobi's "Deutsches Volk" stelle ich Ihnen mit vielem Danke zurück.

Die Recension über v. Dellings Beyträge<sup>418</sup>) habe ich mit Vergnügen gelesen. Nur darf ich Ihnen wohl gestehen, daß das Ende<sup>419</sup>) mich etwas überrascht hat. Ich fürchte mich vor nichts so sehr als vor Meinungen und Erwartungen, die ich mich nicht zu besriedigen im Stande fühle — und glauben Sie mir — es ist nicht Affectation einer Tugend, die gerade Ihnen in so hohem Maße innewohnt, sondern wahres Gesühl und Bewußtsehn der Mängel meiner Arbeit, also vielmehr Furcht und Besorgniß vor dem ridiculus mus, was mir vorläufigen Tadel fast lieber macht als vorläufiges Lob. Und zu dem ist ja das fragliche Werk, wie Niemand so gut es weiß, als Sie, nicht blos allein das

Thres

dankbarst=ergebenen

H. A. Schmeller, Oberlieutenant.

Nachschrift: Ich werbe wohl noch bis Ostern hier verweilen; belieben Sie, wenn Sie mir in dieser Zwischenzeit die Freude einer Zuschrift gönnen, Sich der gewohnten Addresse nach München zu bedienen.

<sup>· 418)</sup> In der Münchner allgemeinen Literaturzeitung Num. 17 S. 132—136.
419) Nämlich bei der Hindeutung auf das baldige Erscheinen von Schmeller's Werk:

Bis Oftern wird des t. baier. Herrn Oberlieutenants H. A. Schmeller Bersuch einer grammatischen Darstellung der baierischen und oberpfälzischen Mundart, als Bentrag zur vergleichen den teutschen Sprachlehre, zugleich mit dem Wörterbuche, erscheinen.

Wer des Herrn Versassers Einsabung in der Zeitschrift für Baiern u. s. w. 1816 II S. 111 bis 123 — vgl. oben unsere Beilage II S. 82 bis 92 — gelesen hat, wem dessen ausgebreitete Kenntnisse und unermüdeter Fleiß nicht undestannt sind, der wird dieser Erscheinung mit Sehnsucht entgegen sehen, und seine, wenn auch große, Erwartung wird nicht getäuscht werden.

## 59) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 20. Mär; 1821.

Recht sehr bedaure ich, daß Sie mit dem Geschäfte der Cor=rectur so viele Zeit verderben müssen. Auch ich kenne diese so un=angenehme und doch so nothwendige Arbeit... aus früherer eige=ner Ersahrung.

Der Schluß der bewußten Recension <sup>420</sup>) spricht meine volleste Ueberzeugung auß, und er wird mir, Ihre Bescheidenheit außgenommen, gewiß keinen andern Vorwurf zuziehen.

Post festum schicke ich Ihnen noch einige Idiotismen. Die mit W. bezeichneten scheinen den dießseitigen Gebirgsgegenden außschlüssig eigen zu sehn.

Leben Sie recht wohl, und kommen, re bene gesta, glücklich nach München zurück.

# · 60) Schmeller an Hoheneicher. Angeburg, den 29. Mär; 1821.

Dank für die neue idiotikographische Nachlese.

Hier folgt der letzthin angekündigte erste Abschnitt des historischs geographischen Ungeheuers von einer Grammatik. Die leeren Blättschen sind deswegen beygebunden, damit ich, sollte ich vielleicht nächsten Sommer die Freude haben, Sie persönlich zu begrüßen, mir das Buch zum Durchblättern ausditten könne, um zu sehen, was Sie darin als unrichtig, als falsch, als mangelhaft 2c. bezeichnet haben. Sie sehen, ich speculiere nicht übel.

Zürnen Sie nicht Ihrem . . .

(An den Rand ist nachträglich noch beigeschrieben worden:)

Gerne hätte ich zur Anthologie am Schlusse der Grammatik ein paar kleine, lustige, wißige oder doch naive — aber dabeh des cente Erzählungen in der Mundart Ihrer Gegend. Wie fang ichs an?

<sup>400)</sup> Bgl. die Note 419.

## 61) Someller an Hoheneider. Münden, den 12. Juli 1821.

Nach einem Aufenthalte von fünf Monaten bin ich endlich nun wieder aus Augsburg hieher zurück gekommen, ohne jedoch auch noch die paar letzten übrigen Bogen vollends gedruckt sehen zu können. Ich hoffe im Stande zu sehn, sie Ihnen in ein paar Wochen folgen zu lassen.

Ich freue mich, nun auch Ihren hier studierenden Sohn <sup>421</sup>) kennen gelernt zu haben, und demselben mündlich sagen zu können, wie viele Ursache ich habe, den Herrn Bater dankbar zu verehren.

## 62) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 17. Juli 1821.

Seit Ihrer sehr verehrten Zuschrift vom 29ten im März wollte ich Ihnen in jeder Woche schreiben; immer aber wurde ich durch die höchst unangenehme Unmöglichkeit abgehalten, Ihren Wunsch um ein paar kleine Erzählungen in der Mundart der hiesigen Gegend erfüllen zu können. Ich habe mir hierüber viele, aber bisher fruchtlose, Mühe gegeben. Also Vergebung!

Für die gütigst übersendete behde Abtheilungen Ihres Meisters Werkes danke ich Ihnen ergebenst. Die erste Abtheilung habe ich mit der größten Bewunderung ihrer ausgebreiteten Kenntnisse und Ihres eisernen Fleißes durchstudiert, und nun werde ich der zwehsten meine ganze Ausmerksamkeit widmen.

Werde ich, wie Sie mich in Ihrem vorletzten Briefe hoffen ließen, in diesem Sommer oder Herbste das Vergnügen haben, Sie hier zu sehen?

Da ich in der Zwischenzeit den ersten Band von Lichtenbergs Vermischten Schriften <sup>422</sup>) wiederum erhalten habe, lege ich solchen bey.

<sup>421)</sup> Bgl. oben S. 12.

<sup>422)</sup> Bgl. oben S. 226.

## 63) Schmeller an Hoheneicher. München, den 15. September 1821.

Uebergeber dieses, Max Auer<sup>423</sup>), Eleve der Academie der bildenden Künste, der mit zweyen seiner Kameraden eine kleine Reise ins Oberland, eigentlich seinen ersten jugendlichen Ausssug macht, ist der Sohn meiner Haussrau.<sup>424</sup>) Ich empsehle Ihnen denselben für den Fall . . .

Ueber acht Tage werde ich das Bergnügen haben, Ihnen das Fehlende von der Mundarten-Grammatik, nebst dem Bande von Lichtenbergs Schriften zu übersenden.

Behalten Sie in wohlwollendem Andenken u. f. w.

## 64) Schmeller an Hoheneicher. München, den 28. September 1821.

(Dieses Schreiben ist bereits oben S. 21 mitgetheilt worden.)

# 65) Schmeller an Hoheneicher. München, den 24. November 1821.

Für die gütige Mittheilung des alten Bauernliedes danke ich Ihnen recht sehr. Obschon ich mit Bretschneiders Uebersetzung lange nicht zufrieden bin, so wüßte ich dennoch manche Stelle nicht besser zu erklären. Hiezu wäre eine genaue Kenntniß aller Zeit= und Ortsbeziehungen nöthig, unter denen das ziemlich künstlich gebaute Singstück entstanden ist.

Mit Vergnügen überzeuge ich mich aus der Münchener Literatur-Zeitung von Ihrer ununterbrochenen Thätigkeit und somit von Ihrem fortdauernden Wohlbefinden, woran herzlichsten Theil nimmt u. s. w.

<sup>424)</sup> Bruder des oben S. 12, 39—42 erwähnten Franz von Paula Auer. 424) Juliane Auer, Wittwe des durch trefsliche Arbeiten bekannten Porzgellanmalers Anton Auer, später Schmellers Gemahlin.

## 66) Hoheneider an Schmeller. Partenkirchen, den 4. Dezember 1821.

Meine Behträge zur Münchener Literatur=Zeitung, welche Sie als Beweis meines Wohl-Befindens betrachteten, würden, beh mins der freundschaftlicher Gesinnung, Ihnen vielmehr meine Körperssund Geistes-Schwäche bewiesen haben. Gegenwärtig bin ich doch so ziemlich auf dem Wege der Besserung.

Soeben ist mir Ihr vortrefsliches Werk zur Recension <sup>425</sup>) zusgetheilet worden. Niemand erkennet es lebhafter als ich, der in Sprachforschung nur als Dilettant auftreten kann, wie wenig ich hierüber ein kompetenter Richter sey. Doch sinde ich Anstand, dem Antrage auszuweichen, weil man nicht weiß, unter welche Hände es dann kommen wird. Ich wünschte, Ihnen hierüber einen Vorschlag zu machen. Verfassen Sie selbst (eine Recension à la Köppen) einen Auszug Desjenigen, was Sie besonders in's Licht gesetzt wollen. Ich will ihn eigenhändig abschreiben, hier und da Ihrer zu großen Bescheidenheit ein wenig nachhelsen, und Ihre Handsschrift, mit den darauf Bezug habenden Briefen, zur Selbst-Versnichtung, zurücksenden. Auch ein von mir disher ungebrauchtes Chiffre soll diese Recension bezeichnen.

Haben Sie die Güte, die Beylage gelegenheitlich Herrn Hof-Bibliothekar v. Scherer . . .

Als ich neulich zufälliger Weise in des Vater Opig <sup>426</sup>) Ges dichten blätterte, fand ich so manches Wort, so manche Sprachs Wendung, die mir auffiel. Ich lege sie auf den Fall, wenn Sie solche noch nicht durchgangen haben, bey.

## 67) Schmeller an Hoheneicher. München, den 14. Dezember 1821.

(Der Inhalt dieses Briefes ist bereits oben S. 23 mitgetheilt worden.)

<sup>425)</sup> Bgl. oben S. 22-24.

<sup>426)</sup> S. Wilhelm Scherer's Geschichte der Deutschen Litteratur (zweite Ausgabe) S. 319-322.

# 68) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirden, den 14. Jänner 1822.

(Dieser Brief ist gleichfalls schon oben S. 24 veröffentlicht worden.)

#### 69) Schmeller an Hoheneicher. München, den 8. Februar 1822.

Mit Dank stelle ich Ihnen den schlesischen Schwan <sup>427</sup>) zus rück, dessen Verdienst wohl nicht so sehr das, was, als vielmehr die Zeit ist, in der er es gesungen hat. In diesen Carmina ist übrigens manches Goldkorn der guten alten oberdeutschen Sprache ausbewahrt. Drum nochmal Dank.

(Nachdem hierauf Platz gefunden, was bereits oben S. 24 mitgetheilt worden ist, folgt noch:)

Ich möchte wohl ein Exemplar dieser Nummer der Münchener allgemeinen Literatur-Zeitung für mich haben. Schwerlich wird man aber einzelne Nummern zu kaufen bekommen. Seh's.

Ihnen wiederholt dankend für Ihre freundschaftliche Gesinnung gegen mich, bin ich u. s. w.

(Un den Rand ist endlich noch nachträglich beigeschrieben:)

Domherr Egger ist diesen morgen durch Stimmen-Mehr aus der Kammer <sup>428</sup>) ausgeschlossen worden.

## 70) Schmeller an Hoheneicher. München, den 6. April 1822.

So eben komme ich von Ihrem Max, der seit einigen Tagen an den Folgen eines bösartigen...

Herzlichen Dank für das übersendete Blatt der Literatur=

<sup>427)</sup> Bgl. oben S. 256 mit ber Note 426.

<sup>. &</sup>lt;sup>428</sup>) Bgl. die Geschichte Baierns unter König Maximilian Joseph I von Gustav Freiherrn v. Lerchenfeld S. 247/248.

Beitung — wie für die Hefte der Zeitschrift Vorzeit, welche ich hiemit zurückstelle. . . .

## 71) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 5. July 1822.

Wundern werden Sie Sich über die Länge der Zeit, die ich zugebracht habe in dieser Fean Paul'schen unsichtbaren Loge. Noch mehr aber werden Sie es, wenn ich Ihnen sage, daß es mir gar nicht einmal recht gemüthlich und behaglich darin geworden ist, sondern daß ich nur so auf Augenblicke ab und zu gegangen bin. — Aber es ist nun einmal so, — und ich bekenne es freh, mein blöder Magen verträgt die Fean Paulsche Küche nicht. Es ist diese unssichtbare Loge schon der fünste oder sechste Anlauf den ich genommen habe, meine Natur zu überwinden. Fast nie ist es mir gelungen, dis ans Ende zu kommen. Lieber zehnmal soviel Lord Byron'schen Teufelsdreckes als dieser Fean Paul'schen Salamis.

Der Herzlichkeit des Dankes, womit ich Ihnen das Gericht zurücksende, vor welchem kaum jemand mehr Respect hat, als ich, der es nicht wie er wünschte, genießen kann — thut übrigens meine Magenschwäche nicht den mindesten Abbruch.

Zu den herrlichen Umgebungen ihres Wohnsitzes unter diesem italischen Sommerhimmel wünscht Ihnen und den Ihrigen alles Wohlsehn u. s. w.

# 72) Schmeller an Hoheneicher. München, den 10. August 1822.

Dank für diese Mittheilung. <sup>429</sup>) Sie war mir in mehrfacher Hinsicht interessant.

Ein neuer Zeuge war sie mir auch von Ihrer vielseitigen lites

<sup>429)</sup> Bon Hoheneichers Hand ist hiezu an den Rand bemerkt: eines Theiles meiner Korrespondenz mit Bschotte.

rarischen Wirksamkeit, die mit einer Stille und Anspruchlosigkeit ins Leben tritt, welche ein Neuling, der kein Ey legt, ohne es gleich in die Welt hinaus zu gackern, kaum zu begreifen vermag. Das ist die ruhige Würde des rüstigen Veteranen, dessen, der im Gebiete der vaterländischen Literatur längst "stille Nuzz und Gewer erssessen" hat und welchem hochachtungsvoll "neiget"

ber dankbare Schmeller.

# 73) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirden, Den 21. August 1822.

Ich hoffe, durch Uebersendung der letzten Briefe, welche unser unvergeßliche Nagel <sup>430</sup>) in den Jahren 1810 und 1811 an mich schrieb, Ihnen einiges Vergnügen zu machen.

Den behgelegten Brief von Bucher <sup>431</sup>) aber werden Sie nicht ohne sehr unangenehme Empfindung lesen können, und den hierin herrschenden Ton kann man nur dem decrepito Seni vergeben.

Vive vale.

# 74) Schmeller an Hoheneicher. München, den 31. August 1822.

Ja, großes Vergnügen machten mir die Briefe des mir unsvergeßlichen väterlichen Freundes Nagel an Sie, dem er so hohe Achtung zollte. Ach, als ich dem heitern liebenswürdigen Greis noch nahe war, wußt ich nur halb, was ich an ihm hatte: als ich nach langer Fresahrt wieder kam, da hätt' ich ihn wol anders, besser verstanden, — aber er war nicht mehr. Nicht einmal die Briefe voll Lebensweisheit, die er an mich, den jungen Studierens den, geschrieben hatte, konnt' ich mehr erfragen, um mich in wehs muthsvollen Erinnerungen daran zu erlaben. Wie heilige Relis

<sup>480)</sup> Bgl. oben S. 13 mit ber Note 18.

<sup>481)</sup> Bgl. oben S. 197 mit ber Rote 279.

quien erstand ich beh der Versteigerung der Bibliothek des wol nur im behgelegten Briefe unbilligen und sich selbst ungetreuen Bucher mehrere Bände, die theils sichtbarlich Nagels Eigenthum gewesen, theils durch dessen Hande gegangen waren. Auch erhielt ich noch beh einer seiner in Rohr verheiraten Verwandten einen alten Frisius <sup>432</sup>) mit einzelnen eingelegten Papierchen von seiner Hand, den ich als ein theures Andenken bewahre.

Was ist dieß für ein Magazin, wovon im Briefe a die Rede ist? Nagel hat zwar vieles in Manuscript durch den Brand versloren — aber nicht wenige einzelne Arbeiten sind, wie ich früher davon selbst Zeuge war, und wie auch diese in seine letzten Jahre gehörenden Briefe besagen, in Zeitschristen abgedruckt und so gerettet worden. Es wäre wol eine nur Ihnen mögliche und Ihrer Freundschaft würdige Aufgabe, alle diese, von unserm edeln Todten herrührenden Geistesmonumente in einem Berzeichnisse mit Ansührung der Find-Orte 433) nahmhaft zu machen. Ich glaube, es würde sich aus diesen zerstreuten Ühren und Blumen, wie er sich noch beh Lebzeiten einen historischen Kranz 434) ausgesetzt hat, auch noch ein artiges poetisches Kränzlein winden lassen.

Ich gebe das Packet Ihrem Max auf, der sich freuet, das väterliche Haus auf einige Wochen wieder zu genießen. Er bringt einen Preis mit, den er, wie mir scheint nicht ohne Grund, nebens beh für einen bedeutungsvollen Wink über seinen eigentlichen Besruf ansieht.

482) Ueber Johann Frisius mag Bertheau in der Allgemeinen Deutschen Biographie VIII S. 105—107 nachgelesen werden.

Bgl. hiezu nun auch die Zusage im folgenden Briefe S. 261/262.

484) Bgl, oben den 27. Brief S. 217/218 mit den Noten 332 und 333.

<sup>433)</sup> Eine äußerst dankenswerthe "Anzeige eines Theiles seiner — nämlich Nagel's — literarischen Arbeiten und Sammlungen, die, mit wenigen Ausenahmen, durch den unglücklichen Brand seines Pfarrhauses im Jahre 1803 vernichtet worden sind, aus verschiedenen Briefen desselben" hatte Hoheneicher schon — s. oben S. 206 mit den Noten 303 und 304, Note 333, und nache ber den 84. Brief S. 268/269 — in der Münchner allgemeinen Literaturzeitung 1820 Num. 1 S. 4—6 mitgetheilt.

Um Ihre Frage über das Magazin, von welchem in Nagels Briefen die Rede ist, vollständig zu beantworten, übersende ich Ihnen meine zur nämlichen Zeit an denselben geschriebenen Briefe mit noch ein paar Behlagen. In früherer Zeit hatte ich die Gewohnheit, von meinen Briefen Abschriften zu nehmen. Später habe ich die meisten vernichtet, und behnahe nur solche zurück behalten, welche den Beweis meiner literarischen Berluste liefern. Auch von Allem, was ich unserm guten Nagel mitgetheilet, habe ich, gegen dessen reine Absicht und wiederholte Zusicherung, kein Blatt zurückerhalten. Nur diesem Umstande danken die vorliegenden Briefe die einsweilige Fortdauer ihrer Existenz, obschon ihr geringes Insteresse, im Gegenhalte der Nagel'schen, mir nur zu gut bekannt ist. Ich muthe daher Ew. Hochwohlgeb. nicht mehr zu, als sie mit dem flüchtigsten Auge zu durchlaufen.

Für die gegenwärtige höchst unbedeutende Lieferung werde ich trachten durch die nächstfolgende einigen Ersatz zu leisten.

Sobald wir wiederum eine Literatur-Zeitung 435) haben, bin

<sup>485)</sup> Das Ausspören der bisher oft erwähnten meldete in der Num. 27 vom 31. des Lenzmonats 1822 am Schlusse der S. 216 folgende Bekanntmachung:

Die jezigen Zeitverhältnisse, welche dem Buchhandel im Algemeinen schon so ungünstig zusagen, thun dieß noch weit mehr den periodischen gestehrten Blättern, und deßwegen erreicht auch leider! die seit dem Oktober 1819 von mir redigirte Münchener allgemeine Literaturzeitung mit gegenwärtigem Monate ihre einstweilige Unterbrechung dis besser zusagende Berhältnisse, wie es mein fester Vorsaß ist, sie wieder in's Leben rusen.

Ohne öffentliche Unterstützung kann gegenwärtig ein solches Blatt nicht fortexistiren — diese genoß unsere Literaturzeitung nie — und bloß der so höchst uneigennützigen ausdauernden Theilnahme von mehr als 130 der würdigsten Baierischen Gesehrten und Geschäftsmänner verdankt dieselbe ihre bisherige Fortdauer.

Biel Gutes nutten jene biedern Baiern durch ihre freymüthigen, gehalt= vollen Arbeiten, und mein Dank dafür wird unerlöschlich sehn.

Mit Schmerz, ich gestehe es, trenne ich mich von meinem Lieblings= Institut und dessen verehrungswürdigen Herrn Mitarbeitern, bitte um die Fortdauer Ihrer Gewogenheit und freue mich im Voraus Ihres Wiedersehens

ich, nach Ihrem Wunsche, bereit, ein Verzeichniß der in Zeitschriften enthaltenen Nagel'schen Aufsätze 436) einrücken zu lassen.

Herrn Auer <sup>437</sup>) werden Sie und seine gute Mama und Gesschwister nicht mehr kennen, so sehr haben ihn Phöbus, ungeachtet wiederholter abwaschender Dazwischenkunft des Jupiter pluvius, geschwärzt, und immerwährendes Bergsteigen, im Vereine mit frenswilliger Aushungerung, abgemergelt.

#### 76) Schmeller an Hoheneicher. München, den 5. Oktober 1822.

Diese inhaltreichen Bogen sende ich Ihnen mit freundschaftlichem Danke zurück. Mancherlen Gefühle haben mich ben ihrer Durchlesung ergriffen. Ein gewisses tragisches, das mich, so sehr es schmerzt, doch mehr als jedes andre erhebt und das Leben ertragen lehrt, drängte sich besonders hervor. Noch mal Dank!

Daß der junge Auer Ihre Güte so lange gemisbraucht, that mir leid zu vernehmen. Fast möcht ich böse auf Sie sehn, daß Sie ihn, wie er ganz naiv sich ausdrückt, gar so lange nicht fortsgelassen haben.

## 77) Boheneider an Schmeller. Partenkirden, den 21. No vember 1822.

Wenn Sie Schacht's benliegende Schrift <sup>438</sup>) nicht schon gelesen haben, bin ich überzeugt, daß sie Ihnen einige angenehme Stunden machen werde.

und Ihrer gütigen Theilnahme ben Biederauflebung dieses Blattes, unter bessern Auspicien und einer bessern Gestalt.

München, am letten bes Monats März 1822.

Dr. F. A. Müller.

<sup>436)</sup> Bgl. oben S. 260 mit der Rote 433.

<sup>437)</sup> Bgl. oben S. 255 mit der Note 423.

<sup>438)</sup> Aus und über Ottotar's von Horneck Reim-Rronit.

Bgl. itber sie Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts (zweite Ausgabe) I S. 200—209: § 18 die steirische Reimchronik.

## 78) Schmeller an Hoheneicher. München, den 28. Dezember 1822.

Es war ein glücklicher Gedanke vom wackern Schacht, den ich von Hofwyl her kenne, dieses soust nicht jedermann ansprechende und auch nicht leicht zu bekommende Chronikwerk<sup>439</sup>) in seinen Hauptumrissen auch dem größern Publikum zugänglich zu machen. Die Zahl der Leser dieses und ähnlicher Werke wird durch solche mehr nach unsrer jezigen Kochkunst bereiteten Musterpröbchen wol eher vermehrt als verringert. Herzlichen Dank!

Schlichtegrolls Tod 440) war mir, wie Vielen, ein unerwarteter Schlag. Er war benn doch ein herzensgutes Wesen, dessen hauptsfehler vielleicht gerade in dieser Güte bestand. Er konnte Niemand etwas abschlagen, daher denn die Unmöglichkeit, allen den, manchsmal das Entgegengesetzeste wollenden Jemanden zugleich Wort zu halten. Der Tod Zellers 441), den er in den besten Absichten von der Welt zu einigen, große Nachhilse ersordernden Unternehmungen ermuntert hatte, soll ihn tief ergriffen haben. — Ihm ist wohl!

Glück auf zum neuen Jahr!

## 79) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirden, den 5. Jänner 1823.

Mitfolgende Sammlung von Aften-Stücken, den Landshutischen Erbfolgekrieg <sup>442</sup>) betreffend, welche ich ben einer äußerst dummen Musterung der alten Hof-Naths-Registratur zu Freisingen dem schon bestimmten Schicksale, als Pack-Papier an einen Krämer abgegeben zu werden, entrissen habe, ist, wie Sie beh ihrer

<sup>439)</sup> Bgl. die Note 438.

<sup>440)</sup> In der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember. Bgl. Kajetan v. Weiller, zum Andenken an Adolph Heinrich Friederich von Schlichtegrou, S. 31.

<sup>441)</sup> Besiger der sein geschätzten "Commissions-Riederlage" für Buchund Kunsthandel hier, in welcher auch der in der Note 24 erwähnte wöchentliche Anzeiger für Kunst- und Gewerbesseiß im Königreich Bayern erschienen war.

<sup>449)</sup> Bgl. oben den 19. Brief G. 201.

Durchgehung finden werden, interessanter als Alles, was über diesen Gegenstand Defele 443) bekannt gemacht hat.

Schlichtegrolls unerwarteten Tod betrauere ich herzlich. Unter mehreren demselben aus meinem literarischen Borrathe mitgetheilten Stücken vermisse ich vorzüglich ungerne Nagels 444) Sommer und Winter, Bolfsspiel mit Anmerkungen, eine mit ungemeiner Mühe und vielem Glücke vollendete vortreffliche Umarbeitung.

Radlofs Neue Untersuchungen des Keltenthumes haben Sie wohl schon lang gelesen. Sonsten stehen sie Ihnen auf den ersten Wink zu Diensten.

## 80) Schmeller an Hoheneicher. Münden, den 7. Hornung 1823.

Die Actenstücke über die Frehsingische Theilnahme (die lobens= werth versöhnende) an dem undahrischen Streit um des reichen Georgs Erbe — sende ich Ihnen mit Dank zurück. Allerdings wichtige Urkunden zu einer Geschichte, in welcher der Desterreicher Maximikian als romischer Kunig und obrister Gerhab eine wahrhaft perside Rolle spielt, die übrigens auch durch seine Nachsahrer treuslich nachzeahmt worden ist. Diese Papiere verdienten als Ergäns

<sup>443)</sup> S. Baaders Legikon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts I Th. 2 S. 100—103.

Nach dem Urtheile, welches Hoheneicher bezüglich der Stücke in den Rerum boicarum scriptores u. s. w. des berühmten Andreas Felix v. Defele hier fällt, müssen übrigens die Aktenstücke von welchen die Rede ist äußerst wichtig gewesen sein. Abgesehen von den im ersten Bande S. 99—147 mitsgetheilten Schriften des Abtes Angelus Rumpler von Formbach denke man doch nur aus dem zweiten Bande an des Andreas Zayner von Ingolstadt Liber memorialis S. 347—468, an die Ephemerides delli Palatino-Boici aus des Augustin Kölner Werk über diesen Krieg im Auszuge des Erasmus Bend S. 472—493, weiter an die kurze Darstellung jenes unseligen Krieges aus der Feder eines ungenannten Ingolstädters S. 494—497, an des Johann Better von Landshut Fasti consulares dieser Stadt S. 761—779 am Schlusse.

<sup>444)</sup> S. in bem in ber Note 303 erwähnten Berzeichnisse seiner Arbeiten bie Ziff. 35.

zung bessen, was Krenner<sup>445</sup>) im 14ten und 15ten Bande der Landtagshandlungen zusammengestellt hat, publici juris gemacht zu werden. Der Versasser der "Instruction, waß der hosmeister by Reten und Regentenn zu Landshut handeln soll", muß, aus seiner Schreibart y für ei und u für au zu schließen, aus der Gegend des Oberrheins zu Hause gewesen sehn.

Schon lange hatt' ich mirs vorgenommen, (obschon ich wohl weiß, daß ein Narr in einer Minute mehr fragen, als ein Weiser in hundert Jahren beantworten kann) den erprobten Kenner der vaterländischen Geschichte zu fragen,

- 1) in welchen Schriften die besten und meisten Data über das Verhältniß Herzog Albrechts mit der Bernauerinn zu finden sehn möchten, und
- 2) wenn es darauf ankäme, ein halb Duzend große, anspreschende Momente aus unsrer, wie mir scheint an derley Artikeln nicht besonders reichen Fürstens und Volksgeschichte 446) auszuheben, welche Sie als solche bezeichnen würden?

Endlich ist auch in den göttinger gelehrten Anzeigen 1823, 12tes St. eine Recension meines Versuches 447) erschienen.

Ueber die unglückliche Nacht des Felix-Tages <sup>448</sup>), welche ich an Ort und Stelle von der Abend- bis zur Morgendämmerung mitgemacht habe — sage ich Ihnen nichts. Was halten Sie aber von den Münchnern, die dreymalhunderttausend Gulden herzu-

<sup>445)</sup> Bgl. oben S. 136 mit der Note 157.

<sup>446)</sup> Vergegenwärtigt man sich was Nicklas — Johann Andreas Schmellers Leben und Birken S. 104/105 — über "Luitpold" bekannt gemacht hat, ein in Iebenden Vildern darzustellendes Festspiel, für das 25 jährige Regierungsziubiläum des Königs Max Joseph am 16. Februar 1824 bestimmt, so unterliegt es kaum einem Zweisel, daß die Anfrage an Hoheneicher wodon eben die Rede ist zu diesem Behuse geschah.

<sup>447)</sup> Und zwar von Jakob Grimm, ber hierüber bereits am 16. Dezember 1821 an Schmeller geschrieben hatte. Bgl. die Beilage V S. 160/161.

<sup>448)</sup> In welcher — vom 14. auf den 15. Jänner — das Hof= und Nationaltheater niederbrannte. Bgl. Buchners Geschichte von Baiern, Buch 10, § 199, S. 541.

Genauere Mittheilungen über den Brand selbst enthält aus der Feder des Stadtarchivars Ernst v. Destouches die Münchner Gemeinde-Zeitung, Festnummer vom 12. Oktober 1878, S. 4—6.

schenken haben — zum Theater? Ich meines Orts benke dabeh an die 20—30,000 Gulden, die als Zuschuß für die Volksschulen des Landes von den Ständen des Reiches nur nach lebhaftem Hinundherreden und Abwägen und Verclaufulieren bewilligt worden und wie ich glaube, dennoch nicht geflossen sind. Doch genug! Das sind nur winzige Pendants zu den großen Widersprüchen und Absurditäten des Tages.

Vale, fave.

## 81) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 19. Februar 1823.

Um Ihre gefälligen Anfragen vom 7. dieß, nach meinen geringen Kenntnissen, zu beantworten, weiß ich

zu 1) über das Verhältniß Herzog Abrechts III mit der Agnes Bernauerin nichts nachzuweisen, als was, bekanntlich, in Defele's Script. Rer. Boic., bey Arnpeckh, Aventin, Adlzreitter, Falkenstein u. A. enthalten ist. Das Meiste findet sich in der Lipowskyschen Schrift gesammelt. Auf den Fall, wenn Sie diese Compilation (so viel Roman als Geschichte), worüber ich die viel zu günstige Mehnung des guten, es mit keinem verderbenswollenden, und eben dadurch mit den Meisten verderbenden, Schlichtegroll's (Teutoburg II 146 Anmerk.\*) keineswegs theilen kann, nicht selbst besitzen sollten, lege ich sie bey.

Zu 2) betrachte ich als einige der interessantesten und noch mancher Aufhellung bedürftigen Gegenstände unsrer Geschichte: 449)

a die Einführung des Chriftenthums, erste Stiftung der Bisthümer und Möfter,

b den gegen Odilo eingeleiteten, gegen Tassilo II und seine Familie ausgeführten Sturz der Agilolfinger,

- c Kaiser Friedrich den Rothbart und Heinrich den Löwen,
- d Ludwig I und Ludmilla verwittwete Gräfin von Bogen,
- e Kaiser Philipps Ermordung durch den Pfalzgrafen Otto VIII von Wittelsbach,

f Ludwig II und Maria von Brabant,

<sup>449)</sup> Bgl. hiezu auch noch den Schlufabsatz des 83. Briefes.

g besselben Benehmen gegen seinen Neffen Konradin von Schwaben,

h seine Wittib Mechtild und Otto Krondorfer,

i Ludwig den Baier und Friedrich den Schönen von Dester= reich im persönlichen Berhältnisse,

k Margarethe Maultasch, ihren Sohn Mainhard und Tirols Verlust,

- 1 Stephan II in Italien,
- m ben Bund ber Löwen-Ritter,
- n Herzog Christophs ritterliches Leben,
- o Georgs des Reichen Testament und bessen Folgen,
- p die Schickfale der Staufen, besonders des Hieronimus,
- q Berschwörung des Abels gegen Albrecht V,
- r Ankunft und Wirken ber Jesuiten,
- s Maximilians I Betragen gegen den Erz-Bischof von Salzburg Wolf Dietrich von Reitenau,
  - t Maximilian I und Kurfürst Friedrich V von der Pfalz,
  - u Ferdinand Maria und die hochherzige Adelheid von Savoien,
  - w Maximilian Emanuel und seine Maitressen,
  - x unglückliche Raisers=Würde Rarls VII,
  - y Friede zu Füffen,
  - z unparthenische Würdigung Karl Theodors.
  - Ich bin, wie immer, u. f. w.

## 82) Schmeller an Hoheneicher. München, den 21. Mär; 1823.

(Der Hauptinhalt dieses Briefes ist bereits oben S. 26/27 mitgetheilt worden. Dann folgt noch:)

Den Froschmäusler 450) und Lipowsky sende ich Ihnen nächsstens mit Dank zurück.

Ihre Winke sind mir viel werth.

450) Bon Georg Rollenhagen.

Magdeburger Ausgabe von 1595: Froschmeuseler, in dreven Büchern, von Mary Hupfinsholz von Mäuserloch, der jungen Frösche Vorsinger und Calmäuser.

Magdeburger Ausgabe von 1600: Froschmeuseler, der Frösch und Meuse wunderbare Hoffhaltunge, in dreyen Büchern auffs newe mit fleiß beschrieben.

#### 83) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirden, den 31. Mär; 1823.

Die Subscriptions-Anzeigen 451) sind hier, zu Garmisch, Obersummergau und in dem benachbarten Tivol vertheilet worden. Ein guter Erfolg aber ist leider! mehr zu wünschen als zu hoffen. Wahrscheinlich wird er sich auf ein paar Exemplare beschränken, und nicht einmal hiefür wage ich es, mich zu verbürgen.

Ich übersende Ihnen noch einige Werdenselssische Fdiotismen, und eine Um-Arbeitung des ersten Buchs des Frosch-Mäuslers. <sup>452</sup>) Ob auch die zweh andern Bücher erschienen sehen, ist mir unbekannt.

Den interessanten Gegenständen der Vaterländischen Geschichte würde ich noch vorzüglich behfügen: Otto den Brandenburger zu Wolfstein und die schöne Mühlerin (Gretel-Mühle) und die Schickssale Jacobeens von Baiern-Holland.

## 84) Schmeller an Hoheneicher. München, den 24. Man 1823.

Den alten und den neuen Froschmäusler <sup>453</sup>) und Lipowski's Bernauerinn sende ich Ihnen mit Dank zurück.

Aus letzterem Büchlein hab ich freylich nicht viel neues geslernt als etwa daß sein Verfasser ehedem etwas weniger Jesuit gewesen seyn muß, als er es jetzt <sup>454</sup>) scheint. Die Bruchstücke der alten Steinerinn sind wahre Goldstufen gegen dieses öde Gestein.

Wieder eine Erinnerung an den herrlichen A[nton] Nagel. <sup>455</sup>) Was ist von dessen in Nr. 1 der Münchner Literatur-Zeitung von 1820 angezeigten Ausarbeitungen <sup>456</sup>) überhaupt noch übrig? Nichts als das alte Dorfrecht von Langen-Preising <sup>457</sup>) und das Sommer-

<sup>451)</sup> Bal, oben die Note 40.

<sup>452)</sup> Rämlich den neuen Froschmäuseler von C. L. Stengel. Köln 1796, 1797.

<sup>458)</sup> Bgl. oben S. 267 mit der Note 450, und S. 268 mit der Note 452.

<sup>454)</sup> Bgl. oben S. 243 mit den Roten 395 und 396.

Bielleicht dachte hier Schmeller auch an die Schrift: Baierns Kirchen- und Sittenpolizen unter seinen Herzogen und Churfürsten (1821). Bgl. hiezu in der Münchner allgemeinen Literaturzeitung Num. 27 S. 209—214.

<sup>455)</sup> Bgl. oben S. 13 mit der Note 18.

<sup>456)</sup> Bgl. oben S. 260 mit der Note 433.

<sup>457)</sup> Bgl. "des Dorffs Langenpreising und seiner gewonnten Chafft und

und Winter-Spiel? und letzteres <sup>458</sup>) beh Schlichtegroll? Haben Sie es nicht reclamiert? So viel ich weiß, wird von dessen literarischem Nachlaß unter der Hand verkauft.

Möcht es mir doch endlich diesen Sommer vergönnt sehn, in Ihrer Gesellschaft an den Gib-See und durch das Reinthal zu wandern!

Ach, schon so lange lerne ich am Entbehren — und immer, immer noch hab ichs nicht ganz weg!

#### 85) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 31. Mai 1823.

Alles Hand-Schriftliche, was sich nach Nagels Tod vorsand (hierunter auch meine Mittheilungen) ist durch eine eigene Absendung des Herrn von Samet <sup>459</sup>) in das Neichs-Archiv überbracht worden, wosür die Schwester des Verewigten eine Pension erhalten hat. Das Dors-Recht von Langen-Preissing <sup>460</sup>) habe ich schon im vorjährigen März-Monate an Zschoste, nebst Nagels Briesen an Drezel <sup>461</sup>), übersendet, seit dieser Zeit aber von demselben keine Beile mehr erhalten. Das Schlichtegroll'n, mit vielen andern mehr oder minder wichtigen Stücken, mitgetheilte Sommer- und Winter-Spiel gebe ich verloren, und des fruchtlosen Reclamirens in ich durch Lange Ersahrung müde geworden. Haec de his!

Die Erfüllung Ihres Wunsches, im heurigen Sommer mit mir an den Eibsee und durch das Reinthal zu wandern, den ich von

Dorfrecht" in den Beiträgen zur vaterländischen hiftorie u. f. f. v. Beftenrieder VII S. 320-334.

Hoheneicher bemerkte hiezu an dem in der vorigen Note berührten Orte S. 4 unter Ziff. 2: Die vortreffliche Einleitung, die wichtigen Anmerkungen und die angehängte Nachricht von dem dermaligen Zustande des Dorfes sucht man dort vergebens. Das Ganze ist noch in einer eigenhändigen, zum Druck bereit liegenden, Handschrift Nagel's vorhanden.

Bgl. auch den folgenden Brief.

468) Nebenbei mag hier an das Sommer= und Winterlied aus Marktl in Oberbaiern, von Schmeller in oberbaierische Mundart umgeschrieben, in Panzer's baierischen Sagen und Bräuchen I S. 253—256 erinnert sein.

469) Des damaligen Reichsarchivars. 460) Bal. S. 268 mit der Note 457.

461) Bgl. oben S. 205 mit ber Rote 300.

ganzem Herze theile, hanget ja ausschließend von Ihnen ab. Wenn Sie mit meiner Wohnung und meinem Tische Vorlieb nehmen wollen, lade ich Sie hiezu herzlichst ein, und bitte Sie, diese, gewiß aufrichtige, Einladung nicht zu verschmähen.

Was ich Ihnen hier beilege <sup>462</sup>), und von nun an weiters mitztheilen werde, belieben Sie, aus der Ihnen bereits bekannten Ursache <sup>468</sup>) nicht mehr zurück zu schicken.

#### 86) Hoheneicher an Schmeller. Partenkirchen, den 22. Juli 1823.

Unter den mitsolgenden Idiotismen scheinet wenigstens der Artikel Kuttelnausschreyen <sup>464</sup>) als Beytrag zur Geschichte vaters ländischer Sitten und sonderbarer Gewohnheiten nicht ganz uns interessant zu sehn.

<sup>469)</sup> Jacobi de Ceffolis Schachzabel. 1483.

Lehenrecht. 1494.

Raifers Sigmunds Reformation. 1497.

Albrechts von Enb Spiegel der Sitten. 1511.

<sup>463)</sup> Rämlich der oben S. 12 berührten leberfiedlung Hoheneichers nach München.

<sup>464)</sup> BgI. hienach im baierischen Wörterbuche II S. 344/345 (zweite Ausgabe I Sp. 1312/1313):

Die Rutteln (Ku'ln), die Gedärme sammt Banft und Magen, die Ral-

Kutteln ausschrehen (zum Verkause ausrusen). Wenn es im Warkte Partenkirchen ruchbar wird, daß ein Mann seine Frau geschlagen, so machen sich die jungen Leute nach uraltem Herkommen den Spaß, die folgende Nacht in der Nachbarschaft des Paares mit großem Gesärme Kutteln auszuschrehen, welche, je nach dem die Geschlagene jung oder alt ist, als frisch und zart, oder, wenn schon zäh und riderisch, als doch wohlseil gerühmt werden.

Register.

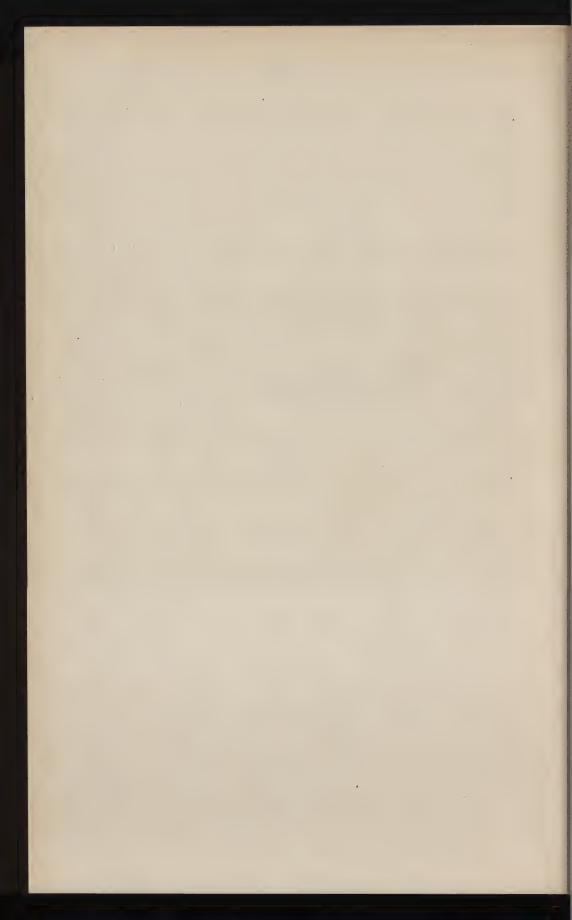

Die den Schlagworten beigeseiten Zahlen bezeichnen die Seiten. Gin ben Bahlen vorgestelltes R. weift auf die Noten bin.

#### 21.

A, beutsches, nordisches, wälsches, 86.

Marau N. 57. 143/144. 176.

Aberglauben des baierischen Land= volks N. 304.

Abschnißeln von dem häuslichen Leben eines Schneidermeisters — Augustin Geiler — in Baiern 195 mit N. 274. 197. 203. 235. 237.

Abel, baierischer, 185. 204/205 mit den N. 296 und 297. N. 313. 240. 246. 247 mit N. 405. 267.

Abelung, Johann Chriftoph, 137 mit N. 159.

Adjunkten der Akademie der Wissen= schaften 143.

Aerndte=Tänze N. 304.

Agilolfinger=Sturz 266.

Ai, Diphthong, 87. 89.

Mir, ein, 90.

Afademie der Wiffenschaften in München 11. 12—16. 18—20. 24—28. N. 44. 32. 59—65.

80. 82. 83. 93—112. 120—132. 133—170.  $\Re$ . 238. 196.  $\Re$ . 286  $\inf$  287. 201. 214/215.  $\Re$ . 330.  $\Re$ . 332. 219. 221. 227. 228. 292/293.

Akademie der Wissenschaften in Wien 44.

Albrecht, Herzog von Baiern, und Agnes Bernauer 265. 266.

Allemand, Jean Louis, N. 323. Allemannen N. 204.

Allemannische Gebichte Hebels 72. 92. 250.

Allemannischer Dialekt 72, 81. 92. Allgäuische Mundart 106.

Alphabetisches Register zum baierischen Wörterbuche 64/65.

Althochdeutscher Sprachschatz von Eberhard Gottlieb Graff N. 74.

Althochdeutsches Wörterbuch von Schmeller 49 mit N. 74. 54/55.

Altöttinger Chorherr Abraham Megerle 182/183.

Altfächsische Grammatik und alts sächsisches Wörterbuch von Schmeller N. 54.

Altwörterbuch, deutsches, von der

Akademie der Wissenschaften in der Hoffnung auf Schmellers Verband mit ihr beabsichtigt, 138. 155. 156—158. 166.

Amberg 194.

Ammer, Amper, 98.

Anger, gnaben= und tugendreicher, des P. Barnabas Kirchhueber 240/241. 242.

A[nti]=F[efuit] — Franz v. Paula Ludwig Hoheneicher 243.

Anzaigung, saissche, 231 mit N.365. 232.

Anzeiger für Kunft= und Gewerb= fleiß in Baiern 16 mit N. 24. 105. 184.

Arbeit N. 68.

v. Aretin, Johann Christoph, Freiherr, 227 mit N. 351. 229. 230.

Arnpeck, Beit, Chronist, 214/215 mit den N. 325—327. 219. 220. 221. 225. 266.

Auer, Anton, Porzellanmaler, N. 424.

Auer, Franz v. Paula, Schmellers Stieffohn, Ministerialrath, 12. 39—42.

Auer, Juliane, später Schmellers Gemahlin, 255 mit N. 424. 262.

Auer, Max, Kunstmaler, 255 mit R. 423. 262.

Augsburger Mundart 96.

Aussprachbezirke ber baierischen Mundart 78.

Antographensammlung bes Hofbibliothekars Scherer 207. 210. 214. 219. 226/227. 228/229. 234. 243. 256. Aventin — Johann Turmair von Abensberg 132. 136/137. 183 mit N. 238. 186. 196. 203. 266. Aventin, vaterländisch-biographisches Schauspiel, 227. 228.

#### B.

Babo von Abensberg 217/218. Bär — männliches Schwein 90. Baierische Akademie der Wissenschaften s. oben unter Akademie. Baierische Aussprachbezirke 78. Baierische Bauernregeln 76. 91.

Baierische Bauernregeln 76. 91. N. 303. 210.

Baierische Chronik von Arnpeck 214/215 mit den N. 325 und 327. 219. 220. 221. 225. 266.

Baierische Chronik Fütrer's 132. Baierische Chronik Turmair's 132. 136/137. 266.

Baierische Consonanten, einfach und geschärft, 88/89.

Baierische fliegende Blätter 85. 197.

Baierische historische Commission bei der Akabemie der Wissen= schaften 59—65.

Baierische Hof= und Staatsbibliothek 9 mit den N. 12 und 13. 12. 31—33. 45. 47/48. N. 73 und 74. 50/51 mit N. 75. 54—58. 118/119. 143/144. 166. N. 313. N. 320. 214/215 mit N. 327. 221.

Baierische Kanzlei-Stil-Proben 213.

Baierische Kirchen= und Volks= gebräuche N. 304.

Baierische Ariegsleute in den Frundsbergischen Zügen 240.

Baierische laijsche Anzeigung 231 mit N. 365. 232.

Baierische Landesordnungen 132.

Baierische Landgebote 248. 249.

Baierische Landrechte 132. 243 mit N. 393. 244. 245.

Baierische Landstände N. 343.

Baierische Landtage des Mittel= alters N. 156.

Baierische Landtagshandlungen vom 15. bis 17. Jahrhunderte 132. 136 mit N. 157. 264/265.

Baierische Landtagszeitung 221.

Baierische Mundart und Sprache 12—17. 20. 21/22. 30/31. 34. 37. 38. 63—65. N. 86. 69—81. 82—92. 93—112— 119. 120—132. 249 mit N. 413.

Baierische Mundart = Grammatik von Schmeller 12—24, 38. N. 86. 127/128. 135—137. 141. 151. 152. 154/155. 208. 211. 212. 214. 219. 243. 246. 251/252. 253—256.

Baierische Mundart-Proben eben= bort N. 30. N. 40. N. 86. 155. 253. 254.

Baierische Mundart = Sammler, welche je am betreffenden Orte des Alphabetes aufgeführt sind: v. Delling, v. Deutinger, Docen, Ehrenthaler, Frommann, Furt=mair, Freiherr v. Ginsheim, Häßlein, Herwig, Heumann, Höfer, Franz v. Paula Lud=wig Hoheneicher, Hohf, Lorenz

Hübner, Bergrath Jirasek, Napp, Kanser, Niefhaber, Kollbeck, Kopp, v. Lang, de Luca, Thomas Mahr, Nagel, Neussenderer, Obermahr, Popp, Prasch, Kadelof, Kottmanner, v. Scherer, Schmuher, v. Schönwerth, Schrettinger, Schuller, Siebenstees, Strolz, Vogel, Wänninger, Waller, v. Westenrieder, Will, v. Wöhrnitz, Andreas Zaupser.

Baierische Ortsnamen 188.

Baierische Pöbelsprache 92. 106. Baierische Provinzialsprache 99 —101. N. 303.

Baierische Ruhmeshalle auf der Theresienhöhe in München 174 in der N. 199.

Baierische Schreibung nach ber Abstammung 89; nach ber Auss sprache 79. 85—89.

Baierische Sprichwörter N. 17. 76. 91. 137. N. 160. N. 303. 210.

Baierische Stadtrechte 132.

Baierische Ständeversammlung von 1819, 220. N. 341—343. 225/226 mit N. 347. 228. 232.

Baierische Steuer = Kataster = Com= mission 103.

Baierische Verfassung N. 384.

Baierische Verordnungen 132. 248. 249.

Baierische Volks- und Kirchengebräuche N. 304, R. 333.

Baierische Bolkslieder N. 17. 77. 87/88, 91. 92. 100. 184, 197.

N. 303. Insbesondere: Bauernslied 255. Bernauerinslied 17. 197/198. 201. Bürgall 196. Reujahrsslied 196. 197. Sommers und Winterlied N. 458.

Baierische Bolkslustbarkeiten N. 304.

Baierische Volksspiele N. 304. 264 mit N. 444. 268/269.

Baierischer Abel 185. 204/205 mit ben N. 296 und 297. N. 313. 240. 246. 247 mit N. 405. 267.

Baierischer Anzeiger für Kunst= und Gewerbsleiß 16 mit N. 24. 105. 184.

Baierischer Charakter N. 204. 220. Baierischer Erbfolgekrieg nach dem Tode des Herzogs Georg des Reichen 263—265. 267.

Baierischer Kirchengesang 205 mit N. 302. 207.

Baierischer (oberster) Kirchen= und Schulrath N. 44.

Baierischer landwirthschaftlicher Berein 15 mit N. 23. 103. 105. 184.

Baierischer neuer Volks-Kalender 203.

Baierischer Wald 78. 96. 97/98. Baierisches Bauernlied 255.

Baierisches Bergrecht (v. Lori's) 132.

Baierisches Concordat mit dem pähstlichen Stuhle 187.

Baierisches e 87.

Baierisches Flachland als besonberer Aussprach-Bezirk 78.

Baierisches Gebirg als besonderer Aussprache Bezirk 78. 248. 253.

Baierisches Geschichts = Lehrbuch N. 286.

Baierisches Fbiotikon, allgemein, 69—81. 82—92. 93—103. 104—112.

Baierisches Ibiotikon v. Delling's 212/213. 248—250. 252. 253.

Baierisches Idiotikon Schmeller's f. unter: baierische Mundart= Grammatik, baierisches Wörter= buch.

Baierisches Foiotikon des Andreas Zaupser 13 mit N. 17. 74 mit N. 92. N. 95. 82. 98. 110/111. 120. 213.

Baierisches in Druck oder in Schrift 79. 85—89.

Baierisches Intelligenzblatt 175 mit N. 200. 239 in der N. 384.

Baierisches Münzrecht (v. Lori's) 132.

Baierisches Mundart = Kärtchen R. 30.

Baierisches Mundart-Repertorium 107—109.

Baierisches National-Blatt 203. Baierisches v 86.

Baierisches Oberland 78. 96, 248. 253.

Baierisches Stammenbuch bes Dr. Wiguläus Hundt 204 mit N. 296. 240. 246. 247 mit N. 405.

Baierijches Wörterbuchvon Schmeller 12—18. 24—37—43. 59—65. 73—81. 146. 148. 150/151. 152. Baierns Kirchen- und Sittenpolizei (von Lipowsky) N. 454.

Baierns topographia romano-celtica von Vincenz v. Pallhausen 185/186. 188.

Bair 90.

Bairent 194.

Bald = wenn 90.

Baren = freie als Sieger eingedrungene Deutsche 198/199.

Bauern=Lied 255.

Bauern-Regeln 76. 91. N. 303. 210.

Baumgartner, Anton, k. Rath in München, 203.

Benedictbeuren N. 375 und 378. Benedictoburanum chronicon von Meichelbeck 132.

Berchtesgaden=salzburg'sche Mund= art 119.

Bergen, Frauenkloster bei Neuburg an der Donau, N. 332.

Bergmann, Joseph, Akademiker zu Wien, 44.

Bernauer, Agues, und Herzog Albrecht von Baiern, 265. 266.

Bernauerin=Lied 17. 197/198. 201.

Bibliotheca Norica, vaterländische Geschichtsbibliothek, des Prosessions Georg Andreas Will and der Universität Altdorf, am 26. November 1792 in den öffentlichen Besitz von Nürnsberg übergegangen, 110.

Biblisches Glossar von 1418, 172. 175. 178/179.

Bier 229 mit N. 359.

Bifang 90.

Biographien in der Geschicht= schreibung N. 307.

Birgle = Bildchen 187. 192.

Bischofsspiel — vgl. im Wörters buche unter "findeln" ven Episcopatus puerorum II S. 310 (zweite Ausgabe I Sp. 1262) — N. 304.

Bockerln N. 304.

v. Bodmann, Bernhard, Freiherr, zu Freising, 185 mit N. 243. 187. 189/190. 192.

Böhmer, Johann Friedrich, Stadtbibliothekar zu Frankfurt am Main, 9 mit N. 13.

Boicae domus origines der Afademiker du Buat und Nagel 217 mit den N. 330—332.

Bojen 198.

Bojo = b ar = isch 198-200.

Bopp, Franz, Universitätsprosessor in Berlin, 160. 164. R. 294.

Bopp, Thomas David, s. unter: Bopp.

Brand bes Hof= und National= theaters in München, 1823, 265/266 mit N. 448.

Brandenburg, über den sechs-ämterischen Dialekt, 107.

Bratri fanffr. Bruder 194.

Braun, Heinrich, Afademiker 99. Brein, der, 90.

Bretschneider, Heinrich Gottfrieb, 255.

Bronze = Alterthümer zu Amberg 194.

du Buat, Malteser=Ordens=Ritter, Ukademiker, 217 mit N. 330. Bucher, Anton, geiftlicher Rath, Mademifer, 197 mit N. 279. 238. 240 mit N. 385. 259. 260.

Bürgall, Zillerthaler Volkslied, 196.

Büsching's, Johann Gustav, wöschentliche Nachrichten u. s. w. 198 mit R. 281.

Bundestag, deutscher, N. 347. 239 mit N. 384.

Byron, Lord, 258.

#### C.

Charakter, baierischer, N. 204. 220. Charlotte, Prinzessin von Baiern, Kaiserin von Desterreich 181. 182. N. 232.

v. Chlingensberg, Christoph, 132. Christenthum (von Kajetan v. Weiller) N. 382.

Christoph, Herzog von Baiern, 267. Chronik, baierische, von Arnpeck 214/215 mit den N. 325 und 327. 219. 220. 221; von Aventin 132. 136/137; von Hütrer 132.

Chronik, Benediktbeurer, von Meischelbeck 132.

Chronif Lirer's 192. 194.

Chronik, moosburgische, von Nagel 218 mit N. 333.

Chronik, österreichische, von Arn= peck 214/215.

Chronik, regensburgische, von Gemeiner 132.

Chronik, salzburgische, von Dückher 132.

Chronik, steierische, gereimte 262 mit R. 438. 263.

Cimbern, sogenannte, ber VII und XIII Communen auf den Benedischen Alpen; ihre Sprache; 38/39. 40. 43. 44.

Cirogillus 180 mit R. 228.

Clara Hortulana von Embach 241.

Clemens VII, Pabst, von Wilhelm v. Sandizell vor der Engels= burg in Rom parodiert, 240.

Clerus N. 378.

Codex diplomaticus zu Nagel's Moosburger Chronif N. 333.

Codex germanicus 3117 ber Hofund Staatsbibliothek hier 185 mit N. 243.

Codex latinus 6298 ebendaselbst 217 mit R. 328.

Codices german. 2268 und 2271 ebendort 204/205 mit den N. 297 und 298.

Codices german. 2290 und 2291 ebendaselbst 210 mit N. 313.

Codices lat. 1286—1295 eben= baselbst 210 mit N. 313.

Cognati = neven 179 mit  $\Re$ . 217.

Communi VII e XIII auf den Benedischen Alpen; ihre Sprache; 38/39. 40. 43. 44.

Concordat, baierisches, mit dem pähstlichen Stuhle 187.

Concubinarum in sacerdotes fides 226. 227/228.

Confonanten, baierische, einfach und geschärft, 88/89

Constanz 6. N. 264.

Cotta'sche Buchhandlung zu Stuttsgart, 29/30. 33. 34. 43.

- v. Dalberg, Karl Theodor Anton Maria, Freiherr, Fürst=Primas des Rheinbundes und Groß= herzog von Frankfurt, zuleht in Regensburg, R. 264.
- v. Delling, Johann Nepomuk,
   Uppellationsgerichtsrath und
   Ukademiker, 14. 212/213.
   248 —250. 252. 253.

De Luca, Ignaz, 109 mit N. 284. Deminutivum 188.

Dennler, Landarzt zu Langenthal, 35 mit N. 56.

Dern N. 221.

- v. Destouches, Ernst, Secretär des Georgi = Ritterordens, Chronist von München, N. 297. N. 448.
- v. Deutinger, Martin, geiftlicher Rath in Freifing und später Domprobst in München, R. 132. R. 303 216 in der R. 327.

Deutsche Dialette, von Jakob Grimm, 36.

Deutsche Glossarien 138. 155. . 156—158. 166.

Deutsche Glossensammlung Schmellers 49 mit den N. 73 und 74. 54/55.

Deutscher Bundestag N. 347. 239 mit N. 384.

Deutsches a 86.

Deutsches Altwörterbuch, von der Akademie der Bissenschaften in der Hoffnung auf Schmeller's Berband mit ihr beabsichtigt, 138. 155. 156—158. 166.

Deutsches Glossar v. Delling's N. 320.

Deutsches Reich R. 342.

Deutsches Verbum 136.

Deutschlands Wiedererstehung 1813 bis 1815, 6—8. 122. 165/166. 299.

Dingler, Johann Gottfried, zu Augsburg, 29.

Docen, Bernhard Foseph, Custos an der Hof= und Staatsbib= liothek, Akademiker, 14. 32 mit N. 51. 135—138. 231.

Donau 73. 78. 82. 104. 198/199. Dreschen und krammeln 177 mit

R. 206. Dreschtenne 178.

Dregel, Anton, geistlicher Rath, Universitätsprofessor in Landshut, zulegt Pfarrer in Viechtach, 205 mit N. 300. 210. 212. 269.

Drues N. 227.

Du Buat, Malteser=Ordens=Ritter, Akademiker, 217 mit N. 330.

Dücker — Dücker — von Haßlau zu Winkel, Franz, salzburgischer Hof- und Kammerrath, Chronist, 132.

Duhatri sanstr. Tochter 194.

Œ.

E, baierisches, hochdeutsches, 86/87.

v. Egdher, Johann Franz, Freisherr, Fürstbischof von Freising, 204/205 mit den N. 297 und 298. 210.

Egger, Karl, Pfarrer in Kleinaitingen, Domcapitular in Augs= burg, 257 mit N. 428.

Chrenthaler, Johann Nepomut, Unterförsterssubstitut zu Tams= weg im Lungau, 119. Ei, Diphthong, 87. 89.

Eichstätter Mundart 96.

Eigen-Namen der Baiern 76.

Gigen-Namen der Berge, Felder, Flüsse, Gegenden, Häuser, Mensichen, Drtschaften, Bälberu. f. w. 76. 91. 92.

Einkindeln — vgl. kinden, kindeln im Wörterbuche I Sp. 1263 — N. 304.

E[infiedet]a[m]F[uße]d[e8]W[etter]-E[teins] = Franz v. Paula Ludwig Hoheneicher 186. 243 mit N. 394.

v. Embach, Clara Hortulana, 241. Cos, Münchner Zeitschrift des Appellationsgerichtspräsidenten v. Mann, dann anderer, N. 27. 203. N. 323. N. 366. 251.

Episcopatus puerorum, Bischofs= spiel, N. 304.

Erbsinde (vom P. Marcellin Sturm) N. 413.

Esthländischer Bauer 71.

Eugen von Beauharnais, Bicekönig von Italien, später Herzog von Leuchtenberg, 190.

## €.

Fachen, fahen  $177~\mathrm{mit}~\mathrm{N}.~205.$  Fahnen, ber, 90.

Fagnacht N. 304. 229.

Feberrit — vgl. im Wörterbuche I S. 512 (zweite Ausgabe I Sp. 691) — 90.

Fehe = Behe 179 mit N. 218. 182/183.

Ferdinand Maria, Kurfürst von Baiern, 267. Ferrarische Bischöfe 241.

v. Feßmair, Joseph Georg, Mi= nisterialrath, N. 307. N. 327. 220 mit N. 336. 225.

Fichtelgebirg'iche Mundart 110. Finauer, Beter Baul, Secretär des geistlichen Rathes, Akade= miker, 132. 192.

Finsterlin, Buchhändler in Münschen, 26/27 mit R. 40. 128. Firmenich, Johann Matthias, Prosfessor in Berlin, R. 68 am

Schlusse.

Aus einem Briefe von Firmenich an Schmeller N. 76.

Flachland, baierisches, als besonberer Aussprach-Bezirk 78.

Fliegende Blätter in baierischer Mundart 85. 197.

Föringer, Heinrich Konrad, Oberbibliothekar, Akademiker, 8. N. 14 und 15. 12. 22. 39. 47/48. 57. 65. N. 139. N. 166.

Forst = Fdiotikon, salzburgisches, 119.

Forst=Kunstwörter 185. 187.

Forst= und Trift=Wesen 119.

Forst= und Wasserbau=Foiotikon von Firasek 96/97. 111. 112— 119.

Franken 74. 98. 131. 190. 193/194.

Freisinger Archiv 204/205. 210. 217/218.

Freisinger Fürstbischöfe 12. Johann Franz Egcher Freiherr v. Kapfing 204/205 mit den N. 297 und 298. 210. Johann Theodor, Herzog von Baiern, Kardinal, 227. Ludwig Joseph Freiherr v. Welden 243.

Freisinger Hofraths = Registratur 263.

v. Frehberg, Mag Prokop, Freisherr, N. 296. N. 393.

Friedrich V, Kurfürst von der Pfalz, 267.

Frisingensis historia von Meichelsbeck 132. 217.

Frisingensis historia von Johann Michael Wilhelm v. Prey N. 313.

Frisingensium episcoporum gesta von Beit Arnpeck N. 327.

Frisius, Johann, 260 mit N. 432.

Frommann, Georg Karl, zweiter Borstand des germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg, 63—65.

Froschmäuster, von Georg Rollens hagen, 267 mit N. 450; Umsarbeitung von Stengel 268 mit N. 452.

v. Frundsberg'sche Historie 238. 240.

Fud, Fudlein, 229/230 mit N. 358. Fürtuch — s. im Wörterbuche I S. 555 (zweite Ausgabe I Sp. 746) — 86.

Füffener Friede 267.

Fütrer, Ulrich, baierischer Chronist, 132.

Fulba, Friedrich Karl, 211 mit N. 317. 212. 213.

Furtmair, Spitalpfarrer in Pfaffen= hofen, 106.

Futurum 188.

6.

Gabelsberger, Franz Aaver, 173 in der N. 199.

Gagezen — f. im Wörterbuche II S. 23/24 (zweite Ausgabe I Sp. 882) — 90.

Galdenblad, Johann, 226.

Galen 76; galisch N. 95. N. 221. 188. 198.

Galgbrunnen N. 219.

Galtprunn 179 mit N. 219.

Galtvieh 179 mit R. 220.

Garmisch 106. 219. 233.

Gartenstraße in München 47. 58. 173 in der N. 199.

Gaftein, Bad, 40/41. 43.

Gebirg, baierisches, als besonderer Aussprach=Bezirk 78. 248. 253.

Gebnacht — s. im Wörterbuche II S. 12/13 (zweite Ausgabe I Sp. 867) — N. 304.

Gedichte, allemannische, Hebels 72. 92. 250.

Gedichte des (Hans) Hefelloher N. 299.

Gedichte des (Martin) Opiţ 256.

Gedichte Schmellers N. 4. 65/66. N. 416. 299/300.

Gedichte des (P. Marcellin) Sturm 249 mit N. 413. 250.

Gedichte des (Hans) Trenbeck 204. R. 299.

Geiler, Augustin, baierischer Schneidermeister, 195 mit N. 274. 197. 203. 235. 237.

Geiler, Johann, von Kaisersberg, 233/234 mit den N. 368 und 369. 235 mit N. 373.

Geisehauen — vgl. Geiß werfen im Wörterbuche II S. 73 (zweite Ausgabe I Sp. 946) — N. 304.

Gesehrte Anzeigen der Akademie der Wissenschaften N. 12. N. 19. N. 393.

Gemeiner, Karl Theodor, Syn= ditus und Archivar der Reichs= ftadt Regensburg, 132.

Senealogie bes baierischen Abels 204/205 mit ben N. 296 und 297. N. 313. 240. 246. 247 mit N. 405.

v. Gent, Friedrich, 239 mit N. 384.

Geographische Uebersicht ber süd= und mittelbeutschen Mundarten R. 86.

Georg der Reiche, Herzog von Baiern=Landshut, 196. R. 287. 201. 263-—265. 267.

Gerecht N. 64.

Germansdau, Germische ar=

misch 175. 218.

Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtkunde zu Frankfurt am Main N. 327. N. 328. 242 mit N. 392. 244.

Gesottschneiden — s. im Wörterbuche III S. 292/293 (zweite Ausgabe II Sp. 339) — 26. Gespenster-Geschichten 91.

Giehrl, Advokat in Neuburg vorm Wald, N. 413.

v. Ginsheim, Freiherr, Beneficiat in Saxenkam, 106.

Gleichniß vom Säemanne 192 mit N. 269.

Gloffar N. 40. 100. 131/132. Gloffar, diblifches, von 1418, 172. 175. 178/179.

Gloffar, deutsches, v. Delling's N. 320.

Glossarien, deutsche, 138. 155. 156—158. 166.

Glossarium bavaricum des Johann Ludwig Prasch N. 16.

Glossarium germanico-latinum u. f. f. v. Westenrieder's 14.

Glossensammlung, beutsche, von Schmeller 49 mit den N. 73 und 74. 54/55.

Glütten = geläutet 90.

Glukezen — vgl. im Wörterbuche II S. 90, 92, 461 (zweite Ausgabe I Sp. 969/970, 972, 1467) — 90.

Goltvinger 179.

Grabhügelfunde bei Amberg 194. Gräter, Friedrich David, Ghm= nasialrektor in Schwäbischhall und Ulm, N. 109.

Graff, Eberhard Gottlieb, Universitätsprofessor in Königsberg, zulegt zu Berlin, N. 74.

Grameln R. 206.

Grammaticae rudimenta bes Uventin 183 mit N. 238. 186.

Grammatik, altsächsische, von Schmeller, N. 54.

Grammatik, baierische, von Weinhold, 37.

Grammatik der baierischen Mundarten von Schmeller s. oben S. 275 unter: baierische Mundart Grammatik. Grammatik bes baierischen Dialektes von Dr. Rottmanner 110.

Grammatische Bemerkungen über bie baierische und oberpfälzische Mundart (von Andreas Zaup= ser) N. 17.

Grammatische Formen der Mundarten 188.

Gregori — s. auch Bergatterung, Birgattung, Virgatum u. s. w. im Wörterbuche I S. 635/636, II S. 80, 107 (zweite Außgabe I Sp. 848, 956/957, 992) — N. 304.

Gretel=Mühle bei Wolfstein nord= öftlich von Landshut 268.

Griechische Erklärungen baierischer Ortsnamen 188.

Griechisches äta 86.

Griesbach im Amtsbezirke Tür= schenreut N. 1.

Grimm, Jafob, N. 40. 36/37. 40. N. 66. 44. 45. 60. 66 in der N. 86. 128. 160. 265 mit N. 447.

Günthner, Sebastian, Exbeneditztiner und Akademiker, 211 mit N. 314. 237. N. 380.

#### Ď.

Haar = Flachs 90. N. 206. N. 207.

Haarstuben 178.

Häl, Diebold und Rudolf, 240. Härtel — Hertel 193.

Häslein, Häßlein, Johann Heinsrich, Rugamts-Secretärzu Nürnberg, 97 mit N. 109. 110. 292/293.

Haimgarten-Unterhaltung — f. im Wörterbuche II S. 67/68 und 192 (zweite Ausgabe I Sp. 938/939 und 1107) — 91.

Halm, Karl Felix, Direktor ber Hof= und Staatsbibliothek, 58 mit N. 80.

Hann — sind — s. im Wörters buche III S. 180 (zweite Außsgabe II Sp. 202) — 90.

Har = Flachs 90. N. 206 und 207.

Harmatinger Leonhardsfahrt 231 mit N. 364. 232.

Harstuben 178.

Hauet — vgl. im Wörterbuche II S. 130 (zweite Ausgabe I Sp. 1023) — 90.

Haufem — vgl. im Wörterbuche II S. 247 (zweite Ausgabe I Sp. 1177) — 90.

Hebels allemannische Gedichte 72. 92. 250.

Hegadruosi — inguina N. 227. Heliand 34 mit der N. 54.

v. Hellersberg, Karl, Universitäts= prosessor in Landshut, N. 327.

v. Heppe, Chriftian Wilhelm, 185.

Hermann von Lehnin N. 375.

Hertel, Anton Jakob, Canonikus und Präfect der Hofkirche s. Cajetan, 193.

Herwig, Engelhard? 74.

Hefelloher, Hans, N. 299.

Heumann, Foseph, Professor ber Universität Altdorf und Afademiker, 13 mit N. 16. N. 198. 243 in der N. 393. Himmel-Glöcklein, geistliches, N. 302.

Hippolyt N. 360.

Historia frisingensis von Meichelsbeck 132. 217.

Historia frisingensis von Johann Michael Wilhelm v. Pren N. 313. Historie der v. Frundsberg 238. 240.

Historische Commission bei der Afabemie der Wissenschaften 59—65. Historischer Verein von Oberbaiern 8. 11/12. 36. N. 72. N. 80.

Hoanzl — vgl. im Wörterbuche II S. 220 (zweite Ausgabe I Sp. 1138) — 88.

Hobmann, Wolfgang, Oberstudien= rath, 95.

Hochbeutsch 36. 70—73. 78/79. 83. 89—91. N. 111, 99/100. 101/102. 103.

Hochdeutsches a, ä, e, v, 86.

Hochzeit, bürgerliche, in Moosburg N. 333.

Höfer, Matthias, 74.

Hen M. 12 und 13. 12. 31—33. 45. 47/48. M. 73 und 74. 50/51 mit M. 75. 54—58. 118/119. 143/144. 166. M. 313. M. 320. 214/215 mit M. 327. 221.

Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich, 33/34.

Hofmann, Konrad, Universitäts= professor und Academiser, 9/10. N. 52. 48. N. 74. 59. N. 86. Hoswyl 263. Hoheneicher, Max Joseph, Maler, 12. 24. 254. 257.

Hoheneicher, Pepi, 12.

Hoheneicher, Franz v. Paula Ludwig, fürstbischöft. Freising'scher Hofrath und später Landrichter zu Werbenfels, 11. 12. 17—24. 26/27. 35/36 mit den N. 58 und 59. 98. 106.

Briefwechsel mit Schmeller 171—270.

Hohes Lied 179.

Hollandische Sprache 71.

Holler, Augustin, 219.

Holzhaderei bei ber Behandlung von Handschriften 32.

Hopf, August, der Sohn des fol= genden, 39/40 mit N. 63.

Hopf, Samuel, in der Schweiz N. 4. 29/30 mit N. 46. N. 111. Hofp, Geigenmacher zu Mittenwald, 219.

Honh, Pfarrer in Sindelsborf, 106. Hraban Maurus 78.

Huebner, Jakob, von Ingolstadt, 172. 179/180.

Habemiter, Lorenz, Atabemiter, 74 mit N. 93. 97. 109. 120.

High 178 mit 8 91

Hul 178 mit N. 210. Hulpen=Hanns 195.

Handt, Wiguläus, 192. 194. 195. 204 mit N. 296. 240. 246. 247 mit N. 405.

Hypothekenwesen N. 343.

# J.

v. Jacobi, Friedrich Heinrich, Präsident der Akademie der Wissenschaften, 145. 227. 228 mit N. 354.

Jacobi, Johann Abolph, 250 mit N. 415. 252.

Jagd= und Forst=Kunstwörter 185. Jahrmarkt 172/173. R. 361.

Jakobäa, Herzogin von Baiern= Holland, 268.

Jaufen, Hochjoch in Tirol, 39.

Foiotikon N.40. 73. 100. 131/132. Foiotikon, baierisches, 69—81.

82—92.93—103.104—112. Fdiotikon, baierisches, v. Delling's

Idiotikon, baierisches, Schmeller's s. unter: baierische Mundart-Gram= matik, baierisches Wörterbuch.

Foiotikon, baierisches, von Andreas Zaupser 13 mit N. 17. 74 mit N. 92. N. 95. 82. 98. 110/111. 120. 213.

Idiotikon, berchtesgaden-salzburgiiches, von Ehrenthaler? 119.

Jbiotikon, nürnbergisches, von Häße lein 97 mit N. 109. 110. 292/293.

Idiotikon, oberpfälzisches, von Andreas Zaupfer 13 mit N. 17. 98. 110/111.

Idiotikon, öfterreichisches, von Höfer 74.

Fbiotikon, salzburgisches, von Ehrenthaler und von Firasek 96/97. 111. 112—119.

Ibiotikon, schwäbisches, von Jos hann Kaspar Schmid 98 mit N. 114.

Idiotikon, schweizerisches, von Stalber 35 mit N. 57. 73.

Ibiotikon, werdenfelsisches, von Franz von Paula Hoheneicher s. nachher unter: Werdenfels'sche Sprachproben.

Idiotismen, allgäuische, 106.

Idiotismen, augsburgische, 96.

Idiotismen, eichstättische, 96.

Idiotismen=Gesellschaftsspiel 101.

Idiotismen, memmingen'sche, 98.

Idiotismen, nürnbergische, 96.

Idiotismen aus dem (baierischen) Wald 96.

Jdylle 77.

Je, Diphthong, 87.

Fean Paul's unsichtbare Loge 258. Fesuiten 226/227. 243. 244. 248. 249. 267.

Jesuiten in Schwaben, von Lispowsky, 243 mit N. 396.

Firasek, Forstinspector und später Bergrath, 96/97. 111. 112— 119.

Mer 96.

v. Imhof, Maximus, Professor der Philosophie, Afademiker, 163.

Indoeuropäische Sprachen 188.

Inquisition, spanische, 232 mit N. 366:

Jun 78.

Innthal, unteres, 196. 198. 199/200.

Intelligenzblatt, baierisches, 175 mit N. 200. 239 in N. 384.

Johann Theodor, Herzog von Baiern, Kardinal, 227.

Ffar 78.

v. Ittner, Joseph Albert, Staats= rath, zu Constanz, 6. R.

v. Kamph, Karl Christoph Albert Heinrich, 239 mit N. 384.

Kanzleien, oberdeutsche, 89.

Ranzlei=Stil=Proben, baierische und rheinpfälzische, 213.

Rapp, Johann, Kirchenrath in Baireut, 110.

Karentanen 199.

Karl bes Großen Krieg gegen die Sarazenen (vom Stricker) 231.

Karl, Prinz von Baiern, 28. 128. N. 309.

Ratalär 195.

Kathrei"tanz N. 242.

Kahmair, Förg, Bürgermeister von München, 11/12.

v. Kausler, Eduard, Archivdirektor zu Stuttgart, 43/44. 46.

Kahser, Professor in München, 82.

Keltenthum, von Radlof, 264.

Reltische Erklärungen baierischer Ortsnamen 188.

Kero von s. Gallen N. 86, 78. Kestigung 179 mit N. 203.

Reter N. 242.

Riefhaber, Johann Karl Sigmund, Reichsarchivrath, 207.

Kirchen= und Sittenpolizei Baierns (von Lipowsth) R. 454.

Kirchengebräuche, baierische, N. 304. N. 333.

Kirchengesang, baierischer, 205 mit N. 302. 207.

Kirchfahrten N. 302.

Kirchhueber, Barnabas, 240 mit N. 387. 242.

Kirchtag 230 mit N. 361.

Maubauf — f. im Wörterbuche II S. 350/351 (zweite Ausgabe I Sp. 1321) — R. 304.

v. Klein, Anton, 74 mit N. 91.

v. Koch-Sternfeld, Joseph Ernst, Legationsrath und Akademiker, 15.120.133/134.211. R. 327.

Kölen 179 mit R. 215.

Köppen, Friedrich, Universitäts= prosessor in Landshut, N. 370. N. 382. 256.

Rollbeck, Anton, Pfarrer in Eber= fing, 106.

Konradin von Schwaben 267.

Ropp, Joseph, Prosessor am Ghm= nasium und später am Lyceum in München, 106.

Roth, das, 90.

Rrammeln = grameln 177 mit  $\mathfrak{R}$ . 206.

v. Arenner, Franz, 132. 136 mit ben N. 156 und 157. N. 405. 264/265.

v. Krenner, Johann Nepomuk Gottfried, N. 156.

Arenz als Unterschrift 225.

Arenzpartikel 191.

Krippe — f. im Wörterbuche II S. 392 (zweite Ausgabe I Sp. 1378) — N. 304.

Krondorfer, Otto, und Herzogin Mechtild von Baiern 267.

Kueflucht 180 mit N. 230.

Rürben, Kürbenzäuner, 3 mit N. 2. 65.

Kunkel = Unterhaltung — f. im Wörterbuche unter "Gunkel" die Ziff. 2 II S. 55/56 (zweite Ausgabe I Sp. 923/924) — 91. Kunstmann, Friedrich, zuletzt Universitätsprofessor in München, Akademiker, 12.

Aurpfälzische Sprache 74 mit. N. 91. 213/214.

Rutteln, Kutteln ausschreien, 270 mit N. 464.

#### Q.

Laijsche Anzaigung 231 mit  $\mathfrak{A}$ . 365. 232.

Landesordnungen, baierische, 132. Landsläche=Benennungen 103.

Landgebote, baierische, 248. 249. Landrecht, oberbaierisches, vom Jahre 1346, 243 mit N. 393. 244. 245.

Landrechte, baierische, 132. 243 mit N. 393. 244. 245.

Landshuter Erbfolgekrieg nach dem Tode des Herzogs Georg des Reichen 263—265. 267.

Landstände, baierische, N. 343. Landtage, baierische, des Mittels alters, N. 156.

Landtagshandlungen, baierische, vom 15. bis 17. Jahrhundert, 132. 136 mit N. 157. 264 und 265.

Landtagszeitung, baierische, 221. Landwirthschaftliche Arbeiten, Geräthschaften, Werkzeuge u. s. w. 76. 103.

Landwirthschaftlicher Verein in Baiern 15 mit N. 23. 103. 105. 184.

v. Lang, Karl Heinrich, Ritter, N. 307.

Langenpreifinger Dorfrecht 268 mit N. 457.

v. Langer, Johann Peter, Direktor ber Akademie der Künste, N. 383. Lech 73. 78. 82. ostlechisch, west= lechisch N. 86.

Legitimität N. 341 und 342. Lehnin'sche Prophezeiung N. 375. Lehrbuch der baierischen Geschichte N. 286.

Leizi, seizig — s. im Wörterbuche II S. 530/531 (zweite Auß= gabe I Sp. 1547) — 91.

Leonhardsfahrt 231 mit N. 364. Leopold — Polts N. 360.

v. Lerchenfeld, Ernst Christian, Freiherr, Ministerialrath 2c. 57 mit N. 79.

v. Lerchenfeld, Gustav, Freiherr, Staatsminister und Staatsrath, N. 13. S. 28. 43/44. 46—58. 59. 239 in der N. 384. N. 428.

v. Lerchenfeld, Maximilian, Freisherr, Finanzminister, 28 mit N. 43. N. 44. 187. 239 in der N. 384.

Leut, das; weibets Leut; 90.

v. Leveling, Heinrich Maria, Universitätsprofessor in Landshut, 229 mit N. 356.

Lichtenberg, Georg Christoph, 222 mit N. 339. 224. 225. 226. 254.

Lieber N. 17. 77. 87/88. 91. 92. 100. 184. 197. N. 303. Bauernlied 255. Bernauerin= Lieb 17. 197/198. 201. Bür= gall 196. Neujahrs=Lieb 196. 197. Sommer= und Winterlied N. 458.

Lieberlich = schwach 90. Liefländischer Bauer 71. Ließer 178 mit N. 212.

Lingua rustica des Mittelalters 79. Linguistisches Projekt N. 323. Linz, nordisches Stift, 226.

Lipowsky, Felix Joseph, lands ftändischer Archivar, 242 mit N. 391. 243 mit N. 396. 244. 266. 268 mit N. 454.

Lirer, Thomas, von Rankweil, 192. 194.

Literarische Monatsberichte (von Johann Christoph Freiherrn v. Aretin) 227 mit N. 351. 229. 230.

Literaturzeitung, Münchner, von Dr. Karl Friedrich August Mülster, 22—24. N. 307. 238. N. 370. N. 382. 243. N. 396 und 398. 249. N. 413 und 415. N. 418 und 419. 257. N. 433. 261 mit N. 435. N. 454.

Liorente, Juan Antonio, M. 366. Löwen=Ritter=Bund 267. Longobarden 198.

v. Lori, Johann Georg, geheimer Rath, Akademiker, 132.

de Luca, Ignaz, 109 mit N. 284. Ludmilla, verwittwete Gräfin von Bogen, 266.

Ludwig der Bärtige, Herzog von Baiern=Jngolstadt, N. 307.

Ludwig ber Baier, Kaiser, und Herzog Friedrich der Schöne von Desterreich 267.

Ludwig der Kelheimer, Herzog von Baiern, 266. Ludwig der Strenge, Herzog von Baiern, 266/267.

Ludwig, Kronprinz und nachher König von Baiern, 8. 15/16. 29/30. 31. 34/35. N. 96. 83. 112. 127. 133/134. 165— 168. 174 in der N. 199. 187. 190/191. 202. 208. N. 294. N. 378. 239 in der N. 384. 299/300.

Ludwigs bes Baiers oberbaierisches Landrecht vom Jahre 1346, 243 mit N. 393. 244, 245.

Luitpold, Festspiel in lebenden Bildern zum 25jährigen Regierungsjubiläum des Königs Maximilian Joseph, von Schmelster, R. 446.

Luitpold, Graf, Markgraf, N. 330. Luitpold, Prinz von Baiern, 300.

#### 992.

Madrid 4. 35. 143. N. 366. v. Maffei, Joseph, Ritter, N. 392. Mai, erster, 1817, ohne grünes Laub 190.

Maibaum — s. im Wörterbuche II S. 533/534 (zweite Auß= gabe I Sp. 1550/1551) — N. 304.

v. Maillot de la Treille, Nikolaus Hubert, Kriegsminister, N. 44. Mainburg 240.

b. Mann, Christian, Kitter, Appellationsgerichtspräsident, 203. Marcellin, Augustinerpater, j. un=

ter: Sturm.

Maren — vgl. im Wörterbuche II S. 606/607 (zweite Ausgabe I Sp. 1635) — 91. Markt N. 361.

Marktl in Oberbaiern N. 458.

be Marne, Joh. Baptist, 226/227.

v. Martius, Karl Friedrich Philipp, Universitätsprofessor und Afademiker, 251 mit N. 416.

Maultasche, Margarethe, 267.

v. Maurer, Georg Ludwig, Staats= und Reichstrath, 47. 50 mit N. 75. 58. 59.

v. Maurer, Konrad, Universitäts= professor, 47.

Maximilian I, Kaiser, 264.

Magimilian I, Kurfürst von Baiern, 136/137. 267.

'Maximilian I Joseph, König von Baiern, N. 8. 209. 226. 233. 239 in der N. 384. N. 446.

Magimilian II, König von Baiern, 50. N. 75.

Maximilian III Joseph, Kurfürst von Baiern, 228/229 mit N. 355.

Mayer, Thomas, Pfarrer, 96. 106. 137 mit N. 160.

Megerle, Abraham, Chorherr zu Altötting, 182/183.

Meichelbeck, Karl, in Benedikt= beuren, 132. 217/218.

Μελέται αὐτοδιδάσκοντος τεσσαρακοντούτου — Schmellers υυπ 8, April 1825 bis 10. Juni 1826, 3. 30/31.

Memminger Mundart 98.

Meretricum in suos amatores fides 226. 227/228.

Meth N. 242.

Methhologischer Beitrag Lichten= berg's 222. Metternich, Clemens Wenzeslaus Lothar, Fürst, 209. N. 347. 239 in der N. 384.

Metgersprung in München 174 in der N. 199.

Meusel, Johann Georg, Universitätsprofessor in Erlangen, 211 mit N. 318.

Micka = Mittwoch 90.

Miech = facerem 90.

Mieder N. 223.

Mirakel an der Schwester Clara Hortulana von Embach 240/241.

Mösers, Justus, patriotische Phan= tasien N. 274.

Monat, das, 90.

Monatsberichte, literarische, von Johann Christoph Freiherrn v. Aretin 227 mit N. 351. 229. 230.

v. Montgelas, Maximilian Joseph, Graf, geheimer Staats- und Conferenzminister der auswärtigen Ungelegenheiten wie des Innern und der Finanzen, 187.

Monumenta boica 132.

Monumenta Germaniae historica N. 392.

Moosburg 218 mit N. 333.

Müder, Müeder 180 mit N. 223.

v. Müller, Johannes, 216 in ber N. 327.

Müller, Karl Friedrich August, Redacteur der Münchener allgemeinen Literaturzeitung, 22— 24. N. 435.

München unter ber Bierherzog= Regierung, von 1397—1403, 11/12. Münchner Bürgermeister Jörg Rab= mair 11/12.

Münchner Commissions-Niederlage für Buch= und Kunsthandel, Zeller'sche, N. 24. 184. 263 mit N. 441.

Münchner Festlichkeiten bei ber Vermählung der Prinzessin Charlotte 1816, 177. 181.

Münchner Garnison 16/17. 125 bis 126. 151.

Münchner gelehrte Anzeigen N. 12. N. 19. N. 393.

Münchner Gemeinde=Zeitung N. 448.

Münchner (allgemeine) Literaturzeitung von Dr. Karl Friedrich August Müller 22—24. N. 307. 238. N. 370. N. 382. 243. N. 396 und 398. 249. N. 413 nud 415. N. 418 und 419. 257. N. 433. 261 mit N. 435. N. 454.

Münchner Metgersprung 174 in ber N. 199.

Münchner Pläte und Straßen 58. 171. N. 199. 181. 187 mit N. 257. 209 mit N. 309. N. 383.

Münchner politische Zeitung N. 23. 200 mit N. 287.

M[ünchner]Schreibefreiheitvon Jos docus Pflastertreter — Schmels ler N. 323.

Münchner Stadt-Commandant= schaft 126.

Münchner Stadtrecht 12.

Münchner Straßen und Pläte 58. 171. N. 199. 181. 187 mit

M. 257. 209 mit M. 309.M. 383.

Münchner Studienkirche 238 mit ben N. 382 und 383.

Münchner Theaterbrand 1823, 265/266 mit N. 448.

Münchner Universität N. 4. 9/10. 31/32.

Münchner Viehhöf N. 199.

Münchsmünster 217/218 mit N. 332.

Mundarten, von welchen theils im Texte theils aber besonders in den Beilagen die Rede ist: allemannische 72. 81. 92. allgäuische 106.

augsburger 96.

baierische, und zwar

a) im allgemeinen: 12—17.
20. 21/22/30/31. 34. 37.
38. 63—65. N. 86. 73/74.
78. 79. 82/83. 85—91.
96. 98/99. 104. 106/107.
110/111. 135. 249 mit N.
413,

b) im einzelnen:

baierische Pöbelsprache 92. 106.

baierischer Wald 78, 96. 97/98.

baierisches Flachland an Donau, Lech, Isar, Inn 78. baierisches Gebirg, wozu am Schlusse noch die werdensels'sche Mundart gezogen sein mag, 78. 248. 253.

berchtesgaden = falzburgische 119.

eichstätter 96.

fichtelgebirg'sche 110. furpfälzische 74 mit N. 91. memminger 98. nürnberger 96. 97 mit N. 109. 110. 292/293. oberpfälzische N. 17. 20. 21/22. 30/31. 34. 37. 38. 63—65.  $\mathfrak{R}$ . 86. 73/74. 78. 87. 96. 98. 104. 106/107.110/111.135.189. österreichische N. 16. 74. 98/99. 135. 230 mit M. 360. falzburger 96/97. 98/99. 111. 112—119. schlesische 36. schwäbische 87. 98. schweizerische 35 mit N. 57. 73. 87. sechsämterische 107. 301. ikandinavische M. 76 Schlusse. tiroler 74. 98/99. 135. 189. 196. 198-200. ulmer 189. werdenfels'sche s. nachher un= ter: Werdenfels'sche Sprach=

proben. Mundarten=Grammatik, baierische, von Schmeller 12—24. 38. N. 86. 127/128. 135—137. 141. 151. 152. 154/155. 208. 211. 212. 214. 219. 243. 246. 251/252. 253—256.

Mundarten-Kärtchen, baierisches, N. 30.

Mundarten-Proben, baierische, in Schmellers Grammatik N. 30. N. 40. N. 86. 155. 253. 254. Mundarten-Repertorium, baieri= sches, 107—109.

Mundarten=Sammler, welche je am betreffenden Orte des Alpha= betes aufgeführt find: Branden= burg, v. Delling, v. Deutinger, Docen, Chrenthaler, Firmenich, Frommann, Furtmair, Freiherr v. Ginsheim, Säglein, v. Seppe, Berwig, Beumann, Böfer, Franz v. Baula Ludwig Hoheneicher, Bonk, Lorenz Bübner, Bergrath Birasek, Rapp, Rapser, Rief= haber, v. Alein, Kollbeck, Ropp, v. Lang, de Luca, Thomas Mayr, Nagel, Neuffendorfer, Obermanr, Popp, Brasch, Radlof, Rottmanner, v. Scherer, Schmid, Schmuter, v. Schön= werth, Schrettinger, Schuller, Siebenkees, Stalber, Strolz, Bogel, Wänninger, Waller, Weinhold, v. Westenrieder, Will, v. Wöhrnit, Andreas und Lud= wig Zaupser, Bschokke.

Musico-mortuale speculum bes Abraham Megerle 182/183. Musitheft zu ben Liebern bes P. Marcellin Sturm N. 413.

N.

Nab 78. 104.

Nachlaß, literarischer, Schmellers 44—58. 118/119. N. 299. Nachträge Schmeller's zur baie-rischen Mundart = Grammatik und zum Wörterbuche 38.

Nagel, Anton, Pfarrer zu Rohr, Afademiker, 4. 13 mit N. 18. 17. 18. 171. 195 mit M. 274. 197. 203. 205. 206/207 mit ben R. 303 und 304. 209/210. 214. \, \partial 327. \, 216\to 219. \, 235. 247. 259/260. 261/262. 264 mit N. 444. 268/269.

Naimis, Herzog von Baiern, 231. Nationalblatt, baierisches, 203. Natur=Boesie 72.

v. Nau, Sebastian Bernhard, ge= heimer Hofrath, Professor am Luceum in München, 163.

Metrologien 218.

Meujahrs=Lied 196. 197.

Neussendorfer, Dekan in Eschel= bach, 106.

Nicklas, Johannes, Studienlehrer am Wilhelmsghmnasium hier, N. 46. N. 55. N. 111. N. 141 und 142. N. 166. N. 323. **M.** 446. 299.

Nicolai, Friedrich, N. 109. 226. 244.

Niederbeutsch 73. 136.

Nikolai=Obst — s. im Wörter= buche II S. 351, 677 (zweite Ausgabe I Sp. 1321, 1322,  $1722) - \Re 304.$ 

Mordisches a 86.

Nordisches Stift in Ling 226.

Noth des Winters 1816/1817, 190.

Neven = cognati 179 mit N. 217. | Nürnberg 172. 183. 194. Mürnberger Idiotikon von Johann Heinrich Häßlein 97 mit N. 109. 110.

Daß auch nach der zulett berührten Mittheilung vom 6. August 1817 Schmeller dieses Werk nicht außer Augen gelassen hat, beweist seine hier noch zur Vervollständigung aufgenommene Zuschrift an den Generalsecretär der Akademie der Wissenschaften v. Schlichte= groll vom 25. August 1818:

# Emr Hochwohlgeborn

kennen aus meinen frühern gehorsamsten Berichten an die k. Academie der Wiffenschaften den Wunsch, den ich schon lange hegte, daß mir nemlich das Manuscript von Häsleins nürnbergischem Idiotikon als ein wesentlicher und ergänzender Bentrag zur Darstellung der baprisch=oberpfälzischen Mundart auf irgend eine Art zugänglich werden möchte.

Ben meiner vorjährigen Anwesenheit in Nürnberg erfuhr ich von den Verwandten des feligen Häslein, dieses Manuscript seh burch Kauf in die Hände der Leipziger "Deutschen Gesellschaft" gekommen, welche aber erft einen Theil ber bedingten Summe an die Wittwe des Verftorbenen entrichtet hätte; indessen sen die Sache burch den Tod des Vorstehers dieser Gesellschaft ins Stocken gerathen, so daß zu einer baldigen Publicirung dieses Werkchens keine Hoffnung sen.

Man nannte mir den Herrn Kunfthändler Frauenholz als den

Mann, der im Namen der Wittwe Hässein dieses kleine Geschäft betrieben hätte und betreibe. Er befand sich damals nicht in Nürn=berg; ich hatte aber Gelegenheit, ihn vergangenen Winter hier in München dieser Sache wegen zu begrüßen. Da er sich auf jeden Fall geneigt zeigte, das Manuscript wieder einzulösen, konnte ich ihm meine Hoffnung nicht bergen, daß vielleicht die k. Academie die mäßige Auslage übernehmen dürfte, die es vielleicht kosten würde, um diese Hässeinische Arbeit für das Ganze zu gewinnen, zu dem sie, als wichtiger Theil, ihrer Natur nach mehr als anderswohin gehört.

In Bezug auf dieses Vorausgegangene ist mir vor einigen Tagen, und zwar, wie es scheint, etwas verspätet, das Schreiben zugekommen, welches ich beyliegend Ewr Hochwohlgeborn gehorsamst mittheile.

Ich sollte mich vielleicht in dieser Sache förmlich und durch einen bittlichen Bericht an die k. Academie wenden. Allein in der Besorgniß, daß dadurch das Geschäft einen größern Berzug leiden könnte, als nach dem Inhalt des behgelegten Schreibens zu wünschen ist, nehme ich mir die Frehheit, vorläusig Ewr Hochwohlgeborn um Ihren Rath und Ihre gütige Berwendung in dieser kleinen Angelegenheit zutrauensvoll anzusprechen.

Möge es Ewr Hochwohlgeborn gefällig sehn, mir einen Wink zu geben, ob und was in der Sache zu hoffen seh, damit der Antrag des Herrn Frauenholz in Bälde könne erwiedert werden.

Ewr Hochwohlgeborn

gehorsamster

H. A. Schmeller, Ober=Lieutenant.

Der erwähnte Antrag liegt nicht mehr bei. Auch von dem ferneren Berlaufe der Sache habe ich keine Kenntniß.

Mürnberger Mundart 96, 97 mit R. 109, 110, 292/293.

Mürnbergische Bibliotheca Norica 110. 277.

D.

D, baierisches, hochdeutsches, 86. Da, Diphthong, 87.

Daigeles Moadele — ordentliches Mädchen 201.

Ober=Ammergau 246.

Oberbaierischer historischer Verein 8. 11/12. 36. N. 72. N. 80.

Oberbaierisches Landrecht vom Jahre 1346, 243 mit N. 393. 244. 245.

Oberbaierisches Sommer= und Win= terlied N. 458.

Oberdeutsch 136. 257.

Oberdeutsche Hauptdialekte 73. 89.

Oberdeutsche Kanzleien 89.

Oberdeutschland 21/22.

Oberland, baierisches, 78. 96. 248. 253.

Obermahr, Commandantschafts= Auditor zu Passau, 96. 98. 106.

Dber=Pfalz und ihre Mundart N. 17. 20. 21/22. 30/31. 34. 37. 38. 63—65. N. 86. 73/74.78.87.96.98.104.106 bis 107. 110/111. 135. 189. 190. 193/194.

Oberpfälzisches Idiotikon von Ansbreaß Zaupser 13 mit N. 17. 98. 110/111.

Ober-Rhein, oberrheinisch, N. 86. 234. 265.

Oberster Kirchen= und Schulrath, baierischer, N. 44.

Ochsenkopf im Fichtelgebirge 194.

v. Defele, Andreas Felix, zulett Hofbibliothekar in München, 132. 227. 264 mit N. 443.

Deffentlichkeit der Rechtspflege 228. Defen, ausösen 178 mit N. 211.

Desterreich 197/198 mit N. 282. N. 307. 230 mit N. 360. 264.

Defterreichische Chronik des Beit Arnpeck 214/215.

Desterreichische Mundart N. 16. 74. 98/99. 135. 230 mit N. 360.

v. Olrh, Franz Anton, baierischer Ministerresident in der Schweiz, 5—8.

Onomastikon des Bruders Jakob Hübner von Jugolstadt, 1445, 172.

Opiţ, Martin, 256. 257.

Oppel, Michael, Professor am Lyceum zu München, Abjunkt ber Akademie ber Bissenschaften, 163.

Orfändel = meringa 180 mit N. 222

Origines boicae domus ber Afabemifer du Buat und Nagel 217 mit den N. 330—332.

Oftern 229.

Ostlechisch N. 86.

Ottfried von Weissenburg im Elsasse 78.

Ottokars aus Steiermark Reimschronik 262/263 mit N. 438. Ou, Diphthong, 87.

P.

de Padron, Antonio Ruiz, N. 366. Pägurtel — Peigürtel 180 mit N. 224.

Pall v. Pallhausen, Vincenz, geheismer Staatsarchivar und Reichsherold, R. 95. 185/186. 188.

Papierwasserzeichen mit dem Bilde nisse der Prinzessin Charlotte N. 232.

Partenkirchen, 177. 180 mit N. 230. 233. N. 464.

Passivum 188.

(Jean) Paul's unsichtbare Loge 258. Begnit 78. 104.

Peigürtel — Pägurtel 180 mit N. 224.

Pestalozzi'sche Lehranstalt und Methode 122. 143.

Petl, Pezl, Joseph, Prosessor am Lyceum in München, Abjunkt der Akademie der Wissenschaften 163. Pfaib, Pfait — vgl. im Wörtersbuche I S. 325/326 (zweite Ausgabe I Sp. 443 bis 445) — 91.

Pfeffel von Kriegelstein, Christian Friedrich, Akademiker, R. 330.

v. Pfeffel, Hubert, Staatsrath, Gesandter am k. großbritannischen Hofe, 228.

Pfingsten 229.

Pflastertreter, Jodocus, N. 323. Phonetikund Lautphysiologie N. 86. Planchet der sogen französischen Kleidung N. 223.

Pöbelsprache, Pöbelwörter, 92. 106.

S. Pölten 230 mit N. 360. Boltl — Leopold N. 360.

Popp, Thomas David, Gymnafialprofessor in Amberg, später Domherr und Domprobst in Eichstätt, 106.

Portigalfahrer — Thomas Liver 192. 194.

Portugiesische Sprache 71.

Postille bes Dr. Johann Geiler von Kaisersberg 233/234 mit ben N. 368 und 369. 235 mit N. 373.

Prasch, Johann Ludwig, zu Regensburg, N. 16. 74. 82.

Preffreiheit N. 343. 239 mit N. 384.

v. Pren, Johann Michael Wilshelm, fürstbischöfl. Freising'scher Hoftammerdirektor, 210 mit N. 313.

Provinzialsprache, baierische, 99—101. N. 303.

Brunninger, Pfarrer, N. 303. 210. Bseudo-Kirasek 119.

Pumpermetten — f. im Wörtersbuche I S. 284 (zweite Außsgabe I Sp. 391/392) — N. 304.

# Q.

Quadragesimal des Dr. Johann Geiler von Kaisersberg N. 369.

Quäftionen, spaßhafte, de fide concubinarum et meretricum 226. 227/228.

Quellen für das baierische Joiotikon 94—101.

#### R.

Rabüsch — Kerbholz 180 mit N. 226, 182.

Radlof, Johann Gottlieb, 82. 97 mit N. 111. 120. 186. 188. 189. 192. 264.

Raddshof zu Rimberg N. 3.

Raideln, die Haare kräuseln, N. 3. Raiten 87. 91.

Raitholz 180 mit N. 225.

v. Rechberg und Rothenlöwen, Alois Franz Raver, Graf, Minister des k. Hauses und des Aeußern, R. 44. N. 347.

Reformation des baierischen Land= rechts (vom Jahre 1518) 245.

Regellehre der Büchersprache, der Mundarten, 77. 79. 89.

Regensburg N. 282.

Regensburgische Chronik von Gemeiner 132.

Register, alphabetisches, zum baierischen Wörterbuche 64/65.

Reichsen = militare 178.

Reim=Chronik, steierische, 262/263 mit N. 438.

Religiöse Aufgabe unserer Zeit (von Kajetan v. Weiller) N. 370. 236.

Reliquien 191.

Repertorium über die baierischen Mundarten 107—109.

Rettig, Georg, Universitätsprofessorzu Bern, N. 4. N. 63. 299. Rezat 98.

Rhaban Maurus 78.

Rheinpfälzische Kanzlei-Stil-Proben 213.

Rheinpfälzische Sprache 74 mit N. 91. 213.

Rieber Bertrag vom 8. Oktober 1813 N. 8.

Rimberg in Oberbaiern, Schmel= lers Heimat, 3/4. 30.

Rockinger, Ludwig, Rechtspraktikant, KammerstenographzuStuttgart, Privatdozent in der Juristensacultät der Ludwig-Magimilians-Hochschule, Akademiker, N. 66—68. 45—47. 51—53. 57/58. 59/60.

Römer 76.

Römerstraße über Murnau u. s. w. 188.

Römisch=beutsches Reich N. 342. Rohr bei Pfaffenhosen, Pfarrsitz bes Anton Nagel, 4. 17. 247.260.

Rollenhagen, Georg, 267 mit  $\mathfrak{R}$ . 450.

Romano-celtica topographia von Baiern, von Pallhausen, 185.

Rottmanner, Simon, Gutsbesitzer in Ast, 87/88. 110.

Rou'n Andrê'l — Johann Andreas Schmeller N. 3.

Rudimenta grammaticae von Avenstin 183 mit R. 238. 186.

v. Ruffini, Franz Xaver, Freiherr, pfalzbaierischer Hofrath, N. 297.

Ruhmeshalle auf der Theresienhöhe in München 174 in der R. 199.

Ruland, Anton, Oberbibliothekar der Universität Würzburg, 9 mit N. 13.

Ruprecht von Freising, Vorsprecher, 243 mit R. 402.

# €.

v. Sännfftel, Johann Joseph, Edler, furf. wirkl. Rath, Leibmedikus, 228/229.

Saife 87.

Salabert-Haus in München 209. Salza 96.

Salzburg und salzburger Mundart 8. 96/97. 98/99. 111. 112—119.

Salzburgische Chronik Dückher's 132.

v. Samet, Joseph, geheimer Lansbesarchivar, später Direktor bes baierischen Reichsarchives, Afasbemiker, 209. 269.

v. Sandizell, Wilhelm, 240.

Sann = sind — s. im Wörterbuche III S. 180 (zweite Außgabe II Sp. 202) — 90.

Sanstrit N. 66. 188. 194. 202 mit N. 294.

- Schacht, über Ottokar's von Horneck Reim-Kronik, 262/263.
- v. Schelling, Friedrich Wilhelm, Akademiker, seinerzeit Präsident der Akademie der Wissenschaften 15. 133/134. 140. 173 in der N. 199.
- v. Scherer, Foseph, Hosbibliothekar und später Direktor der Hose und Staatsbibliothek, Akades miker, 14. 15. N. 96. 81 mit N. 97. 95 mit N. 103. 120/121. 133/134. 138. 140 mit N. 162. 155. 156—158. 207. 210. 214. 219. 224. 226. 227. 228/229. 231. 234. 241. 243. 247. 256.
- Schleiß von Löwenfeld, Max, Obermedizinalrath, 40. N. 67. Schlesische Mundart 36.
- v. Scheuchenstuel, Karl, Bergrath zu Hall in Tirol, 114-117.
- Schiesset vgl. im Wörterbuche III S. 408 (zweite Ausgabe II Sp. 476) — 90.
- Schisma Hildebrandi, pro illo et contra illum, vom Bischose Bido von Ferrara, 241. 242 mit N. 392. 244.
- v. Schlichtegroll, Abolph Heinrich Friedrich, Director der Hoffund Staatsbibliothek, Generalfecretär der Afademie der Wiffenschaften, 14. 19. N. 132. 139—144.158—164. N. 204. N. 294. N. 327. 219. 220. N. 354. 263 mit N. 440. 264. 269. 292/293.
- Schmacker, Theodor, Jesuit, 226.

- Schmeller, Emma, Tochter best folgenden, N. 66 und 67. 45. 51—53.
- Schmeller, Johann Andreas, geboren am 6. August 1785 im oberpfälzischen Türschenrent, 3. 8/9. 232; schon im Jahre 1787 nach Rimberg im oberbaierischen damaligen Landgerichte Pfaffenhosen übergesiedelt, 3/4; zu München am 27. Juli 1852 gestorben, 43.

Rampf ums Dasein in den Jahren 1818—1823, 133— 170.

Hauptseiten seiner Thätigkeit überhaupt 9—11.

Berhältniß zur Afademie der Wissenschaften 24—26. 31/32. 133—170; zur Universität 9/10. 31/32.

Gelegenheitlich angeführte Ar= beiten von ihm: Höchst impor= linguistisches tantes Projett (1812) N. 323. Soll es Eine allgemeine europäische Verhand= lungssprache geben? (1815)120/121. Gedanken über ein bearbeitendes baierisches Idiotifon (14. Februar 1816) 14. 69—81. 94/95. Einladung zur Mittheilung von baierischen. Mundart=Beiträgen (1816) 14/15. 82-92. 95. 124. Einladung zur Mittheilung von besonderen landwirthschaft= lichen Sprachbeiträgen (1816) 15. Mittheilung des in der öffentlichen Sitzung der spanischen

Cortes am 18. Jänner 1813 erstatteten Gutachtens des Dr. Don Antonio Ruiz de Badron über die Inquisition (1816) N. 366. Bitte um Mittheilung baierischer Idiotismen (1817) R. 23. Wunsch um Mittheilung von eigenthümlichen Sprachbei= trägen aus ben Rünften, Be= werben u. s. w. (1817) 16. Ueber den Verfasser der Ge= schichte ber spanischen Inqui= sition, Don Juan Antonio Llo= rente, (1818) N. 366. Anzeige über die grammatikale und lexikale Bearbeitung der baieri= schen und oberpfälzischen Mund= art (1819) N. 27. Antrag auf polizeiliche Beschränkung der Schreibefreiheit in M[ünchen]. (1819) N. 323. Luitpold, Fest= spiel in lebenden Bildern zum 25 jährigen Regierungsjubiläum des Königs Maximilian Joseph, (1823/1824) %. 446. Μελέται αὐτοδιδάσποντος τεσσαρακοντούτου (υρπ 8. Αυτί 1825-10. Juni 1826) 3. 30/31. Erinnerung an Bernhard Josef Docen (1829) N. 51. Heliand (1830, 1840) 34 mit ber N. 54. München unter der Vier= herzogregirung, 1397-1403, nach einer gleichzeitigen Denkschrift des Bürgermeisters Jörg Kapmair (1833) 11. Ueber die sogenannten Cimbern der VII und XIII Communen auf ben Benedischen Alpen und ihre Sprache (1834) 38/39. 43. 44. Neber die Ausgabe des ober= baierischen Landrechtes von 1346 im vierten Bande ber Samm= lung historischer Schriften und Urkunden von Freiherrn v. Freh= berg (1837) N. 393. 2((t= fächfische Grammatik sammt Wörterbuch zum Heliand (1840) N. 54. Erinnerung an Josef v. Scherer's literare Beftrebungen (1842) N. 19. Die schon er= wähnte Denkschrift des Münchner Bürgermeisters Jörg Katmair (1846) 11/12. Das altbaierische Volksspiel "Sommer und Winter" (1848) N. 458. Nachruf an Franz v. Paula Auer (1849) 12. Besprechung von "Ger= maniens Bölkerstimmen" von Firmenich (1849) N. 68. Ab= schluß der Arbeiten über die Sprache der sogenannten Cimbern der VII und XIII Communen (1851, 1852) 38/39, 43, 44. Altdeutsche Glossensammlung 49 mit der N. 73. 54/55. Samm= lung kleinerer Denkmäler aus farolingischer Zeit R. 74. Alt= deutsches Wörterbuch 49 mit der M. 74. 54/55.

Das große baierische Sprachwerk: die vorbereitenden Arbeiten 12—18; die Grammatik 18—24; das Wörterbuch 24— 37; fortgesetzte Thätigkeit für beide Werke dis zum Tode 38— 43; zweite Ausgabe des Wör= terbuches 59—65. Urtheise über beibe Werke 22—24. '36/37. N. 76. N. 86.

Bgl. auch noch oben S. 275: baierische Mundart-Grammatik; S.: 276 baierisches Wörterbuch.

Gedichte Schmellers N. 4. 65/66. N. 416. Hiezu fömmt mir gerade ins Gedächtniß sein

finnreicher Trinkspruch beim Absichiedsfeste der Gesellschaft der "Zwanglosen" für Peter v. Cornelius am 16. Februar 1841, der nach dem von Schmeller selbst verbesserten Drucke in der Bibliothek des geheimen Haußsachives lautet:

Unser war und ist und bleibt der Meister, Zög' er in noch weitre Fernen fort: Sternen gleich sind solche Schöpfergeister, Leuchten sieht man hier sie so wie dort.

Besser freilich als der Sternenschimmer Stünd' uns zweier Augen Mittagslicht! Doch des Wechsels Schwungrad rastet nimmer, Und dem Heute gleicht das Worgen nicht.

In dieß Heute drum noch laßt uns drängen Der Erinnerungen Bollgenuß, Fleißig an den beiden Augen hängen! — Leucht' uns dann der Stern Corneliuß!

Einen unwiderstehlichen Reiz üben auch namentlich Schmellers eigentlich vaterländische Gedichte, darunter insbesondere die welche der Zeit von Deutschlands tiefster Erniedrigung und seinem Wiederaufleben in der erften Bälfte des zweiten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts entstammen. So sein herrliches "Deutsches Lied" aus dem Jahre 1812, das von Professor Georg Rettig in der oben in N. 4 erwähnten Gratulationsschrift der Universität Bern S. 6/7 und von Johannes Nicklas im "Leben und Wirken" Schmellers S. 45/46 mitgetheilt ift, wie ein weiteres vom 4. Df=

tober desselben Sahres, welches sich an den berührten Orten S. 5 und S. 47/48 findet, ober die prächtigen Ergüffe vom 18. Mai 1813 an den ange= führten Orten S. 7/8 wie S. 66 und 68. Gine Reihe dieser Lieder wurde alsbald nach Schmellers oben S. 8 bemerkter Ankunft in München dem Kronprinzen Ludwig auf deffen. Ber= langen am Anfange des Jahres 1814 zu Sanden gestellt. Nicklas klagt in der Vorrede zur vor= hin bezeichneten Schrift, er habe sich vergeblich bemüht, diese "Sammlung von nationalen Gedichten" ausfindig zu machen. Ich möchte es nicht für unwahrscheinlich halten, daß sie unter den Handschriften der Bibliothek des Kronprinzen und nachmaligen Königs eine würdige und sichere Unterkunft gefunden hat, und demnach jeht wohl in der Fibeicommißbibliothek im Palais des Prinzen Luitpold von Baiern zu suchen sein dürfte.

Aus Briefen von Schmeller an Hoffmann von Fallersleben 33/34; an August Hopf 39/40; an Samuel Hopf 29/30 mit N. 46; an Rockinger N. 66— 68; an Boitel 35.

Briefwechsel mit dem Hofrathe Hoheneicher 11/12.35/36 mit den N. 58 und 59. Beis lage VI S. 171—270.

Schmellers literarischer Nach= laß 44—58. 118/119. N. 299.

Deffentliche Erinnerungen an Schmeller: Gedenktafel am (Sterb-) Hause Num. 9 an der Theresienstraße, Büste in den Arkaden des alten Friedhoses, Medaislon am Südslügel des Wilhelmsghunasiums an der Maximiliansstraße, 173 in der N. 199.

Schmeller in der baierischen Ruhmeshalle 174 inder R. 199.

Schmellers Brustbild, in Lesbensgröße höchst gelungen von Joseph Bernhard im Jahre 1849 in Del gemalt, besindet sich im Besitze seiner Tochter Emma;

eine Copie besselben, gleichfalls in Del, in dem der Akademie der Wiffenschaften. Bon dem Originale ließ die Familie nach seinem Tobe wenige Exemplare, von benen eines feit jener Beit die Wand an dem Arbeitstische bes bermaligen I. Vorstandes un= feres hiftorischen Bereines ziert, auf photographischem Wege in Saufstängels Atelier herstellen. Eine größere Anzahl wurde von J. Melcher auf Stein gezeichnet. Die Erlaubniß zur Bervielfältigung dieser Lithographie für den Schmud der gegenwärtigen Beröffentlichung wie weiter der un= seres Brudervereines der Ober= pfalz und von Regensburg verbanken wir der liebenswürdigen Bereitwilligkeit von Schmellers vorhin genannter Tochter.

Schmeller, Juliane, des vorigen Gattin, 45. 47. 51—53. 255 mit N. 424. 262.

Schmellerstraße in München N. 199.

Schmid, Johann Kaspar, Prälat, 98 mit N. 114.

Schnutzer, in Haidenburg, 96.

Schneeflucht N. 230.

Schneid haben 90.

Schnodahaggn 199-

Schnodahüpfeln 197.

v. Schönwerth, Franz Xaver, Mini= fterialrath, 37.

Schottel, Justus Georg, 137 mit R. 158.

v. Schrank, Franz Paul, geistlicher

- Rath, Afademiker, 105. 185. 187. 211.
- Schreibefreiheit in M[ünchen] von Jodocus Pflastertreter—Schmel= ler N. 323.
- Schreibung des Baierischen nach der Abstammung 89; nach der Aussprache 79. 85—89.
- v. Schrenk, Sebastian, Freiherr, erster Präsident der baierischen Abgeordnetenkammer, 220 mit N. 337.
- Schrettinger, Martin, Hofbeneficigt und Bibliothekar in München, N. 200.
- Schrö'n vgl. im Wörterbuche III S. 520 (zweite Ausgabe II Sp. 612/613) — 90.
- Schuller, Kaplan in Kirchenthum= bach, 106.
- Schwaben N. 66. 43. 74. 131. 243 mit N. 396.
- Schwabenspiegel, sogenannter, 245 mit N. 401.
- Schwäbische Mundart 87. 98.
- Schwäbisches Idiotikon von Johann Kaspar Schmid 98 mit N. 114.
- v. Schwanthaler, Ludwig, 173 in der N. 199.
- Schwanz N. 358.
- Schwarzrock, Magister, N. 306. N. 375. N. 380.
- Schweiz, 4—8. 35. N. 57. 71. 122. 143/144. 197. 263.
- Schweizerische Mundart 35 mit N. 57. 73, 87.
- Sechs-Aemter-Dialekt 107. Ueber den in Rede stehenden Bezirk im ehemals markgräflich

Brandenburg'schen Fürstenthum Kulmbach oder Baireut ist im 19. Bande von A. F. Büschings großer Erdbeschreibung (1787) S. 101 folgendes bemerkt:

Die Amts-Hauptmannschaft Wunfiedel begreift die foge= nannten Sechs-Aemter des Fürstenthums oberhalb Gebirgs, welche aus folgenden Kaften= Stadt= Bogtei= und Richter= ämtern bestehen, nämlich Wunfiedel, Weiffenstadt, Marktleuthen, Rirchenlamit, Selb, Thierstein, Thiersheim, hohenberg und Arzberg. In ältern Zeiten wurden diese neun Aeinter die Sechs=Nemter genannt, Arzberg zu Hohenberg, und Thiersheim nebst Marktleuthen zu dem Amt Thierstein ge= rechnet wurden. 1440 wurden zuerst über diese Sechs-Aemter Amtleute gesetzt, welche aber alle unter dem Hauptmann zu hof stunden. Als 1554 der böheimische Kanzler, Heinrich Reuß, Herr zu Plauen, vom Raiser das obere Fürstenthum in Seque= strazion hatte, verwandelte er die Aemter Bunsiedel, Beiffen= ftadt, Hohenberg und Thierstein in ein Oberamt, Markaraf Christian aber verwandelte sol= ches 1613, mit Zuziehung der Aemter Kirchenlamis und Selb, in eine Landshauptmannschaft der Stadt und Sechs-Aemter Wunfiedel. Es gehören u. f. w.

Seelenzöpfe — s. im Wörterbuche III S. 227 (zweite Ausgabe I Sp. 257) — N. 304.

Seitz, Franz, Universitätsprofessor in München, 43.

Sendtner, Johann Jakob, Krofessor am Lyceum in München, 164. N. 383.

Servitus 239.

Siebenkees, Johann Chriftian, Professor und Bibliothekaran ber Universität Landshut, 96. 97. 106.

Sieg = dicerem 90.

Siegel, Siegelbuch, 218.

Sinflucht, Sintflucht 180 mit N. 229.

Skandinavische Mundarten N. 76 am Schlusse.

Slâfan R. 66.

Slaven, Slavi, Slawen, N. 66. 76. 198/199.

Slêpan = slâfan N. 66.

Sommer und Winter, Bolksspiel, von Anton Nagel, 264 mit R. 444. 268/269.

Sommer= und Winter=Lied aus Marktl in Oberbaiern N. 458.

Sonnwend-Feuer — f. im Wörsterbuche III S. 260 bis 263 (zweite Ausgabe II Sp. 297 bis 302) — N. 304.

Spachten — vgl. im Wörterbüche III S. 555 (zweite Ausgabe II Sp. 656) — 91.

Spanien 4. 35. 122, 143. 197. 241.

Spanische Inquisition 232 mit N. 366.

Spanische Sprache 71.

v. Spaun, Franz, 222—224.

Speculum musico-mortuale bed Abraham Megerle 182/183.

Speer, Simon, in Benedictbeuren, N. 375. 237/238 mit den N. 378 und 380. 240 mit N. 385.

Spiele 76. 92. N. 304. 264 mit N. 444. 268/269.

Spieß, Philipp Ernft, 222.

Spitznamen N. 303.

Sprachbesauschung bei den neuzugehenden Solbaten 16/17. 124— 126. 151.

Sprachberücksichtigung in ben Schusten 16. 122—124. 184.

Sprach=Schazoln 228.

Sprichwörter N. 17. 76. 91. 137. N. 160. N. 303. 210.

v. Stälin, Christoph Friedrich, Oberbibliothekar und Oberstubienrath zu Stuttgart, 43/44.

Ständeversammlung, baierische, von 1819, 220. N. 341—343. 225/226 mit N. 347. 228. 232.

Staffelsee 188.

Staffen = visitare 179.

St(?)affenii pontes 188.

Stalber, Franz Joseph, 35 mit N. 57. 73.

Stammenbuch, baierisches, des Dr. Wiguläus Hundt 204 mit N. 296. 240. 246. 247 mit N. 405.

v. Stauf, Hieronymus, 267.

Stefanucci, Horatius, Jesuit, 243. 244.

Steierische Reim-Chronik Ottokars 262/263 mit N. 438.

Stengel's neuer Froschmäuster 268 mit N. 452.

Sterzing in Tirol 39 mit N. 65. Sterzl N. 65.

Steuer-Ratafter-Commission, baierische, 103.

Stiftung der baierischen Akademie der Wissenschaften 99.

Stirbt ber Fuchs, so gilt's den Balg N. 304.

Stockschlagen — s. im Wörterbuche III S. 612/613 (zweite Außgabe II Sp. 729/730) — R. 304.

Stöhnlaut 85/86.

Stricker's Rrieg Karls bes Großen gegen bie Sarazenen 231.

Strolz, Landrichter in Kattenberg, 196. 199/200. 201.

Sturm, Marcellin, Augustinerpater, 249 mit R. 413. 250.

Stuttgart N. 66—68. 43/44. 46.

Subscription auf bas baierische Wörterbuch 26—29. 128— 132. 268.

Suevi M. 66.

Swapna sanskr. N. 66.

Swastri sanstr. Schwester 194.

Swoboda R. 66.

#### T.

Tänze N. 304.

Tanzlieder aus dem Stegreif 91. Tarragona 4.

Taufnamen = Berstümmelung 76.

Tauristen 199.

Teutoburg, Zeitschrift, 17. 198. 266.

Theaterbrand in München, 1823, 265/266 mit N. 448.

Thienemann, Buchhändler in Münichen, 20. 26. 127/128. 129. 148/149. 151. 251.

Thier=Rufe 92.

v. Thiersch, Friedrich, Geheimrath und seinerzeit Präsident der Akademie der Wissenschaften, 10. 44. N. 132. 127—132. 135. 156—158 mit N. 167. 163. N. 274. 228 mit N. 354.

v. Thürheim, Karl Friedrich, Graf, Minister des Junern, N. 44.

Thüringen 74.

Thurmair s. unter Turmair.

Tirol und seine Mundart 74. 98/99. 135. 189. 196. 198 —200. 216 in der N. 327. 242.

Todtenschädel mit Chorkappe von Beh 182/183.

Topographia romano-celtica von Baiern, von Pallhausen, 185 —186. 188.

v. Torri, baierischer Kabinets= fecretär, 229.

v. Trenbach, Hans, 204/205. 207. Troofchen-Gori 195.

Trum, das, 90.

Türschenreut in der Oberpfalz, Schmellers Geburtsort, 3.

Tumblinger, Michael, Meggerzunftmeister in München, 174 in ber R. 199.

Turmair, Johann, von Abensberg, genannt Aventin, 132. 136/137. 183 mit N. 238. 186. 196. 203. 266.

11.

Ue, Diphthong, 87.

Ueberschüttl 192.

Uhland, Ludwig, 43.

Ulfila'sches Deutsch N. 86. 188.

Ulmer Aussprache 189.

Ungetreuen Nachbar spielen N. 304. Universität zu München N. 4.

Universität zu München R. 4 9/10. 31/32.

Unter=Funthal 196. 198. 199—200.

Urform räthselhafter Wörter 76. Urständ — s. im Wörterbuche III S. 645 (zweite Ausgabe II Sp. 767) — N. 304.

Ursulär 195.

v. Uhsichneider, Joseph, geheimer Kath, 211.

#### W.

Vaterländische Gedichte Schmellers 299/300.

Vaticinium angeblich bes Simon Speer von Benediktbeuren N. 375. 237/238 mit den N. 378 und 380. 240 mit N. 385.

Behe, Behen, Beher 179 mit N. 218. 182/183.

Venedische Alpen mit den VII und XIII Communen und ihrer Sprache 38/39, 40. 43. 44.

Berbum, deutsches, 136.

Verfassung, baierische, N. 384.

Verghaltes sein 201.

Verhunzungen ber Schriftsprache?

Verordnungen, baierische, 132. 248. 249.

Verwandtschafts-Ausdrücke 76.

Viehmärkte 172/173.

Virgatum — s. auch Gregori, Vergatterung, Vergattung u. s.w. im Wörterbuche I S. 635/636, II S. 80, 107 (zweite Außegabe I Sp. 956/957, 992) — N. 304.

Vocabularius teutonicus, Mürn= berg 1482, 172. M. 221. 183. 189 mit N. 261.

Bogel, Erhard Friedrich, Stadtpfarrer in Bunsiedel, Dekan, 107.

Boitel, Franz, Oberst in Solothurn, 35 mit N. 55.

Bolksgebräuche N. 304. N. 333. Bolkslieder N. 17. 77. 87/88. 91. 92. 96. 100. 184. 197. N. 303. Insbesondere: Bauernsied 255. Bernauerin=Lied 17. 197/198. 201. Bürgall 196. Neujahrs=Lied 196. 197. Sommer= und Wintersied N. 458.

Volkslustbarkeiten N. 304.

Bolksspiele, baierische, N. 304. 264 mit N. 444. 268/269.

Borlesungen über Geschichte und Literatur ber beutschen Sprache am Lyceum in München beabsichtigt 159. 162/163.

Vorlesungen hierüber von Schmeller an der Universität in München 31/32.

Vortvaih 192.

## W.

Wachs — vgl. im Wörterbuche IV S. 14/15 (zweite Ausgabe II Sp. 839/840) — 91. Wackernagel, Wilhelm, Universistätsprofessor zu Basel, 62/63. Wälsche 76.

Wälsches a 86.

Wänninger, Georg, Professor ber Mathematik in der Pagerie zu München, 107.

Walb, baierischer, 78. 96. 97/98. Waller, Markus, in Niederandorf, 106.

Waltram, Bischof von Naumburg, 242.

Weigand, Karl, Universitätsprofessor in Gießen, 38 mit N. 62. 42/43. 58.

Weihenstephan bei Freising N. 327 am Schlusse.

Weilheim N. 360.

v. Weiller, Kajetan, Direktor der Studienanstalten in München, Akademiker, 159. 163. 228 mit N. 354. 234 mit N. 370. 236. 238 mit den N. 382 und 383. N. 440.

Weinhold, Karl, Universitätsprofessor in Breslau, 36. 37.

Weinlese=Tänze N. 304.

Weisas 179 mit der N. 214. 182. Weissagung angeblich des Simon Speer von Benedictbeuren N. 375. 237/238 mit den N. 378 und 380. 240 mit N. 385.

Weissagung, lehnin'sche, N. 375. Weizer, Johann Kaspar, 132.

v. Welden, Ludwig, Freiherr, 243. Wenden 198.

Weninger = Wänninger 107. Werdenfels'sche Sprachproben 17. 18. 98. -106. 172. N. 200 unb 201. 186. 187. 189. 192. 193. 201. 215. 231. 234. 246.  $\Re$ . 409. 253. 268. 270 mit  $\Re$ . 464.

v. Wessenberg, Ignaz Heinrich, Freiherr, Bisthumsverweser von Constanz, 6. 191 mit N. 264.

v. Westenrieder, Lorenz, geheimer geistlicher Rath, Akademiker, N. 16. N. 17. 13/14. 82. 132. 139. 204. N. 307. 219. N. 402. 249. N. 457.

Westlechisch N. 86.

Wetterliezzer 178 mit N. 212. Wetterstein 186. 243 mit N. 394.

Wido, Bischof von Ferrara, 241. 242 mit N. 392. 244.

Widwa sanstr. 194.

Wildbad in Würtemberg, 40/41 mit N. 67

Wildbretschießen 249.

Will, Georg Andreas, Professor ber Universität Atdorf bei Nürns berg, 110. 277.

Windischmann, der ältere, Ghm= nasialprofessor in Aschaffenburg, N. 294.

v. Wißmahr, Joseph, Oberstudien= und Oberkirchenrath, Akademi= ker, 97.

v. Wöhrnig, Mathäus Philipp, Polizeicommissär, 106.

Wörterbuch, althochdeutsches, von Schmeller 49 mit N. 74. 54/55.

Wörterbuch, altsächsisches, von Schmeller N. 54.

Wörterbuch, baierisches, Schmellers f. oben S. 276 unter: baierisches Wörterbuch. Wörterbuch, sogenannt cimbrisches, von Schmeller 38/39. 40. 43. 44.

Wolfstein nordöstlich von Landshut und die Gretel-Mühle 268. Wortbildung 137.

Wunfiedel 107- 194. 301.

# 3.

Zaupser, Andreas, Akademiker, 13 mit N. 17. 74 mit N. 92. N. 95.82.98.110/111.120.213. Zaupser, Ludwig, Oberappellations= gerichtssecretär, 98. 111.

Zeitschrift für Baiern und die angränzenden Länder 14/15.
N. 96. 82—92. 95. 124. 201 mit N. 291.

Zeller, Buch= und Kunsthändler in München, 184. 263 mit N. 441.

Zeninger, Konrad, zu Nürnberg, 172.

v. Zentner, Friedrich, Freiherr, Justiaminister, N. 44. 158—160. Zillerthaler Volkslied Bürgall 196. Ziska, Franz, in Wien, 197/198 mit den N. 281 und 282. Zobel 183.

3schoffe, Johann Heinrich Daniel, 176 mit den N. 203 und 204. 185. 186. 203. 207/208 mit den N. 306 und 307. 211. N. 323. 214. N. 375. N. 380. 258/259 mit N. 429. 269. Uns einem Briefe von Ischoffe an Schmeller N. 204.

Zwagen, zwahen — f. im Wörter=
 buche IV S. 303/304 (zweite
 Ausgabe II Sp. 1175/1176)
 — 91.

Zwanglose, Gesellschaft in München, 299.

v. Zwehl, Theodor, Staatsminister bes Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten 50—57.

# Inhalt.

| An der Wiege der baierischen Mundart-Grammatik und des baierischen Wörterbuches |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Beilagen                                                                        |
| iv. Aus den Akten der Akademie von 1816 vis 1823<br>S. 120—132.                 |
| ber philologisch-philosophischen Classe dam 15. Jesebruar 1816                  |
| Register                                                                        |

with the

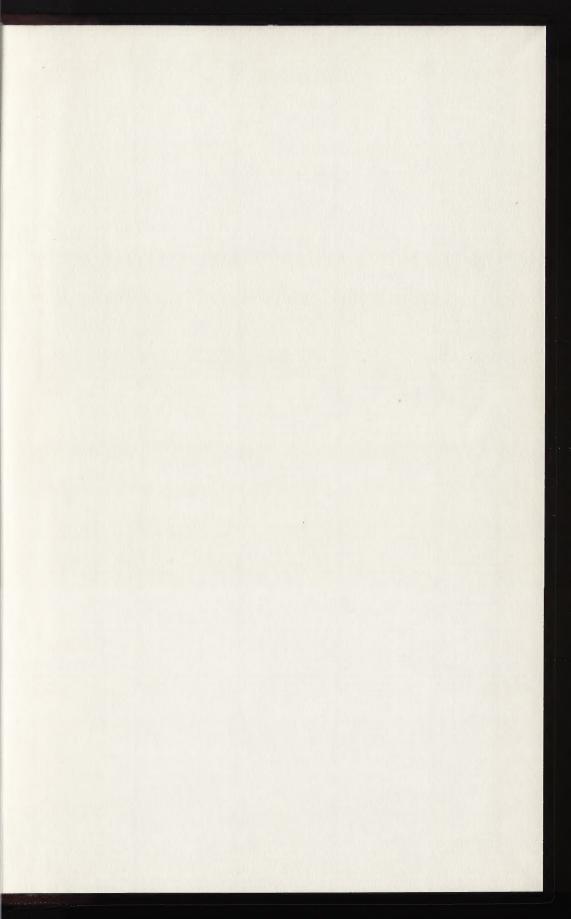

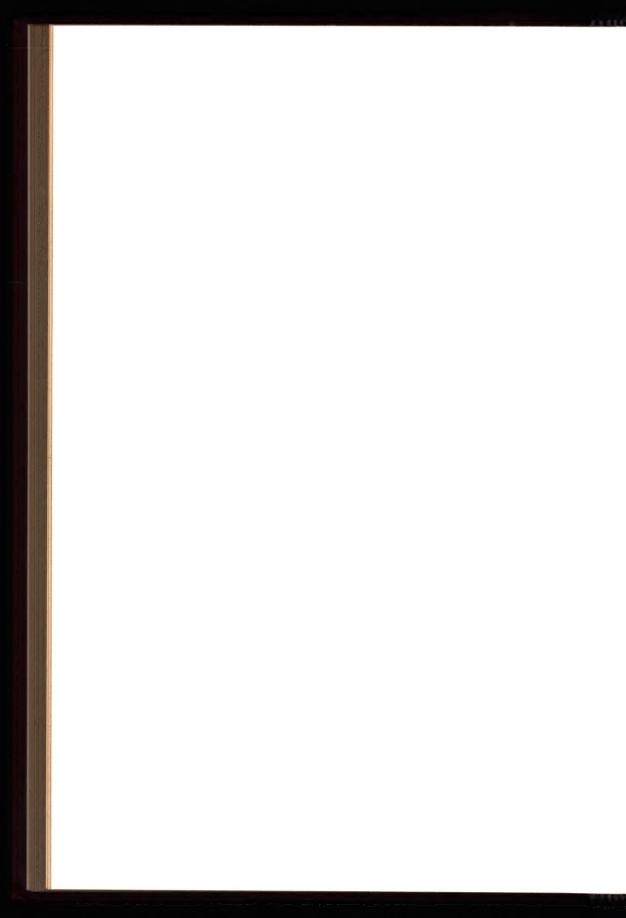

GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00701 0982

